

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/







# Unvergegbare Warte

und

andere Novellen.

# Unvergeßbare Worte

### und andere Novellen

nad

Paul genle.

Fünfzehnte Sammlung der Rovellen. Bweite Auflage.

Berlin.

Verlag von Wilhelm Bert (Befferiche Buchhanblung).

1883.

Buddruderei von Gustav Schabe (Otto France) in Berlin N.

GROJKO 40

ALISUALINI 9

Der Berfaffer behalt fich bas Recht ber Ueberfegung in frembe Sprachen vor.

#### Meiner lieben Adoptivschwester

# fran felicie Gildemeifter

jugeeignet.

## Inhalt.

|                           |  |  |  |   |  | Seite |
|---------------------------|--|--|--|---|--|-------|
| Unvergegbare Worte        |  |  |  | • |  | 1     |
| Die Eselin                |  |  |  |   |  | 99    |
| Das Gliick von Rothenburg |  |  |  |   |  | 147   |
| Getheiltes Herz           |  |  |  |   |  | 219   |

## Unvergeßbare Worte.

(1882)

Benfe, Rob. XV.

1

Aus dem füdöstlichen Thor von Vicenza, Vorta Monte genannt, weil ber Fuß bes Monte Berico hier bicht bis an die Stadt herantritt, rollte an einem sonnigen Aprilnachmittage des Jahres 1849 ein leichter Bagen auf der Landstraße babin, dem Lauf des bellen Flüßchens Bacchiglione entgegen, das in fanften Rrummungen durch die heiteren Fluren ftromt. Gin icones junges Fraulein faß im Wagen, nachläffig jurudgelehnt, ohne barauf zu achten, bag ihr breiter Sommerbut sich verbog und die bunflen Sammetbander gerknittert murben. Defto aufrechter hielt fich ihr gegenüber auf bem Rudfit eine altliche Dame mit einem seidenen, blumengeschmudten but, einem zierlichen Sonnenschirm und schwarzseibener Mantille, die von Beit au Beit burch eine golbene Lorgnette bie Gegend betrachtete. Db die 3mei fich gegenübersagen, weil für bie fehr umfangreiche Verfon der Aelteren kein binlänglicher Plat im Fond übrig blieb, ober weil es einer Kammerfrau nicht ansteht, neben einem Prinzefichen zu sigen, mar nicht zu errathen. 3mar beutete

das seine, etwas kühle und stolze Näschen des Fräuleins auf eine vornehme Herkunft. Aber auch die Aeltere wußte ihrem breiten, gutmüthigen Gesicht den Ausdruck einer nicht geringen Bichtigkeit zu geben, und indem sie dann und wann ein Gähnen verbarg, sah sie auf das fruchtbare Land zu ihrer Rechten und die zerstreuten Häuschen und Hütten an den Abhängen des Monte Berico zur Linken mit so herablassenber Gleichgültigkeit, als ob es eine besondere Gnade wäre, daß sie einen Blick ihrer kleinen vergismeinnichtblauen Augen an sie wendete.

So waren sie noch keine halbe Stunde gesahren, als der Wagen rechts in einen Hohlweg einlenkte und nach einem kurzen, mühsameren Anstieg vor einem hohen Gartenthore hielt, bessen mächtige Steinpseiler durch drei eiserne Gitter verschlossen waren. Der Kutscher sprang vom Bod und riß an einem rostigen Glodenzug, der weit ins Innere eines niedrigen Gebäudes hinter dem Eingang führte, so daß der Schall der Klingel draußen nicht vernommen wurde. Auch dauerte es eine Weile, die aus dem Hause drinnen ein Lebenszeichen zurückam.

Inzwischen hatten bie Damen Zeit, durch das Sitter in den Garten zu spähen. Ein breiter Weg führte zwischen zwei dichtgeschorenen Wänden von immergrünem Laube zu einer freien höhe hinan, auf welcher ein vierectiges Gebäude von mäßigem Umfang mit flachrundem Dache stand. Ein Porticus mit nie-

brigem Giebel sprang vor, auf sechs schlanken Säulen ruhend, zu benen eine breitstusige Treppe hinaufführte. Dieser zierlich-seierliche Bau lag in der tiefsten Einsamkeit, rings von hohem Grase umwuchert, und die vielen Götterbilder von gelblichem Stud, die sich auf allen Borsprüngen des Daches und der Freitreppe, ja schon auf den oberen Rändern der beiden hecken niedergelassen hatten, schienen als die alleinigen herren den zauberhaften Frieden dieses verödeten Landsipes zu genießen.

Maria Joseph! rief die ältere Dame, nachdem sie einen kurzen Blid durch ihre Lorgnette geworsen, ich glaube gar, Neßchen, das ist wieder so ein heidentempel, wie wir schon mehrere gesehen haben, mit lauter unanständigen Göpenbildern. Müssen wir hier wirklich aussteigen und all diese antiquités in der Nähe beschauen?

Du kannst sisen bleiben, Zephyrine, und hier im Wagen beine versäumte Siesta nachholen, erwiderte das Fräulein mit lächelnder Miene. Nur mußt du bann bein Lebtag eingestehen, daß du eine der größten Sehenswürdigkeiten von Vicenza verschlafen hast. Dies ist kein Tempel, sondern die berühmteste Billa der ganzen Lombardei, die der große Palladio für einen reichen Marchese gebaut hat, derselbe, weißt du, der all die schönen Paläste und das Stadthaus und das seltsame antike Theater, von dem wir eben herkommen, erfunden und ausgesührt hat. Da ich für deine

Kunstbildung verantwortlich bin, hab' ich bir auch bas zeigen wollen. Aber zwingen will ich bich nicht. Da kommt eben ber Pförtner, bem kannst bu mich ruhig allein anvertrauen.

Was benken Sie nur, Neßchen! rief die Andere und machte Anstalten, zuerst auszusteigen. Ich bin wahrhaftig nicht müde und habe nur so geredet, weil ich die ewigen Säulen nicht leiden kann. Aber vielleicht verstehe ich das nicht. Wenn es die letzten sein sollen für heute, will ich auch das noch über mich ergeben lassen. Es ist nur so schwül, und an Schatten scheint in diesem verwunschenen Park kein Uebersluß zu sein. Merci, mon ami. Me voila!

Diese Worte richtete sie an einen kleinen mürrischen Alten, der das Seitenpförtchen ausgeschlossen hatte und jest ohne ein Wort zu sagen an den Wagen trat, um den Damen behülslich zu sein. Sie setze, da sie keine Silbe Italienisch wußte, voraus, daß Jedermann ihr Französisch verstehen müsse. Dabei schwang sie sich mit so jugendlicher Grazie vom Wagentritt hinab, wie man es ihrer schwerfälligen Figur nicht zugetraut hätte, wandte sich dann nach dem Fräulein um und bot ihr zum Aussteigen die Hand. Hierauf gingen sie langsam den sanst aussteigen der Hohen Laubwand die Hise milderte, das Fräulein mit einem ruhigen, leichten Schritt, den seinen Kopf ein wenig in den Nacken zurückgeworsen und mit den zarten

Nafenflügeln und dem halbgeöffneten Munde bie molluftigen Dufte biefer grunen Ginfamteit einathmend. Als sie die Sohe erreicht hatte, stand sie ftill und ließ ihre großen dunklen Augen langfam über die einzelnen Theile bes reizenden Gebaubes ichweifen, bas bier in feiner greifbaren Geftalt fie noch mehr entzudte, als in ben Abbildungen, bie fie fruber bavon gesehen. Das reine Blau des Frühlingshimmels umfloß die edlen Linien der vorspringenden Giebel; wie ein durchsichtig weiches Gewebe sich um icone rubende Glieber schmiegt, so nabe ichien ber unendliche Aether an bas Geftein heranzutreten. Dazu die blübende Wildniß ringsum, in ber feine Spur einer ordnenden Menichenhand zu entbeden war, die Rofen an ben verfallenen Mäuerchen, die bunten Blumen, die aus der verwilberten Wiefe fie anlachten, und fern in ben Rebenund Maulbeergarten, die das Sommerhaus unabfehlich umringten, ein betäubendes Geschwirr von Brillen, Bogelftimmen und Laubfroichen, mabrend bie ichwüle Luft mit fast sichtbarem Bittern bin und ber woate.

Indessen war der Alte, dem die Bewachung dieses verlassenen Paradieses anvertraut war, die vordere Treppe hinausgeeilt und hatte die Thür unter dem schattigen Porticus ausgeschlossen; dann verschwand er ins Innere, während die beiden Damen ihm langsam folgten. Das Fräulein sprach kein Wort. Zephyrine dagegen konnte sich nicht enthalten, über die — wie

sie sich ausdrückte — mythologischen Unschicklichkeiten, die hier überall herumstanden, ihre mißbilligenden Bemerkungen zu machen. Wenn sie noch wenigstens der Sünde werth wären! rief sie mit drolliger Entrüstung. Aber sehen Sie nur, Neßchen, diese Nymphe mit der völlig zerstossenen Taille und diesen horreurs von Plattfüßen, und jener junge Mann, — nein, une femme, qui se respecte, sollte mit solchem mauvais genre verschont werden, und wenn es zehnmal darunter stünde, daß man es hier mit Göttern und Göttinnen zu thun hat!

Die Junge sah an alle dem vorbei und rumpfte nur leicht bie feine Oberlippe zu bem Geschwät ihrer Begleiterin. Als fie aber jest durch den dunklen Gingang in den schauerfühlen mittleren Raum eintrat, jene berühmte Rotunde, die burch eine schlank fich wölbende Ruppel so stolz und anmuthig geschlossen wird, entfuhr ihr ein Ah! ber findlichften Bewunderung. Sie ftand eine gange Beile in biefem Belldunkel mit halbgeschloffenen Augen, die nichts Ginzelnes faben, nicht die Stuckornamente in ihren verblichenen Karben, noch die Statuen auf ihren verftaubten Sockeln. Rur ein feltsames Wohlgefühl burchströmte fie, indem fie sich des scharfen Contrastes bewußt ward zwischen ber schwülen, durchsonnten Helle da draußen und der fühlen Beimlichkeit biefes Raumes, beffen Dammerung fich mehr und mehr lichtete, da nun die vier im Kreuz einander gegenüberftebenden Thuren eine nach ber

andern durch den Alten geöffnet wurden und Warme und Licht von draußen eindringen ließen.

Der Haushüter war wieder zu ihr getreten und fragte, ob sie nicht die Wohnzimmer sehen wolle. Sie nickte und folgte ihm durch eine Reihe sehr verwahrlos'ter Gemächer, die um den Mittelsaal herum sich aneinanderschlossen. Sie waren dürftig möblirt, und der Staub lag auf den altmodischen Sessen, dans der Napoleonischen Zeit, den dünnbeinigen Tischen, den Bettgestellen, deren Pfühle und Matrapen seit Jahren nicht gelüftet zu sein schienen. Die herrschaften hielten hier schon lange nicht mehr ihre Villeggiatur. Sie seinen nicht gut zu sprechen auf das österreichische Regiment und hätten andere Landhäuser genug, so daß sie die Rotonda verfallen ließen. Auch müßte, um sie wohnlich zu machen, gar zu viel hineingesteckt werden.

Das Fräulein hatte bem alten Murrkopf gebuldig zugehört, während er die früheren Zeiten pries, wo es hier zuweilen hoch hergegangen sei und Sänger und Geiger den Auppelsaal von der schönften Opernmusik hätten widerhallen lassen. Er schleuderte die Worte mit einer wunderlichen Heftigkeit hinaus, als mache er auch sie, die er mit Recht für eine Desterreicherin nahm, für die traurige Veränderung der Dinge verantwortlich. Sie betrachtete dabei ausmerksam die Deckengemälde, die Marmorgesimse der Kamine und was irgend an die entschwundenen sestlichen Zeiten erinnerte. Dazwischen warf sie die Frage hin, ob er wohl glaube,

daß die Familie, wenn fich ein Räufer fande, die Billa bergeben wurde.

Der Alte fab fie groß an. Gin folder Gedanke mar ihm offenbar nie durch den Ropf gegangen. Während er mit einer achselzudenden Geberbe die Fragerin anftarrte, mandte fie fich nach ihrer Begleiterin um, Die ihr unluftig gefolgt mar. Bas meinft bu, Bephyrine? fagte fie. Müßte es fich bier nicht herrlich hausen laffen. natürlich nicht in ber beißesten Beit, aber so im Berbit, wenn es auf hainstetten schon rauh und unwirthlich ju werben anfängt? Man fonnte ben Garten bier gang fo laffen, wie er ift, nur die Zimmer mußten fauber werben und - ift eine Ruche da? fragte fie ben Alten. Run, die ließe sich in den Rellerraumen gur Roth ein= richten. Ift es nicht brollig, Zephyrine, daß von einer Ruche hier gar feine Rebe ift? Als ob die Besither, wie die Statuen braugen, immer nur von der Luft gelebt hatten, ober gar wie bie olympischen Götter von Nettar und Ambrofia.

Bephyrine war nicht gelaunt, auf biefe Scherze einzugehen. Sie behauptete, die Moderluft in diesen Räumen falle ihr auf die Brust, und als sie in einem Edzimmer, wo jest die Sonne breit hereindrang, ein mit verschossenem Seidenstoff überzogenes Sopha erblickte, lief sie darauf zu und ließ sich auf das harte Polster sinken mit der Miene eines gehesten Wildes, das endlich auf einer gesicherten Stelle zusammenbricht.

Das Fraulein nicte ihr mit einem zerftreuten

Lächeln zu und ging weiter. Auch den Alten verabschiedete sie. Er brauche ihr nicht immer auf den Fersen zu bleiben. Er werde es ohnehin müde sein, immer dieselben Zimmer zu durchmustern und vor jedem Fremden die Persianen aufzumachen. Ob er oft Besuch erhalte?

Es sei verschieden, je nach der Jahreszeit. Im Frühjahr und herbst kämen die Meisten. Auch heute Bormittag sei schon Jemand dagewesen, ein junger herr, der zu Fuß von der Stadt herausgekommen und Alles sehr genau besichtigt, ihn dann aber fortgeschickt habe, weil er eine Zeichnung habe machen wollen. hernach sei er plöglich verschwunden gewesen, ohne etwas mitzunehmen, wie er sich genau überzeugt, doch freilich, auch ohne etwas zurückzulassen.

Das Fräulein griff in die Tasche, zog ein Geldbeutelchen heraus und gab ihm ein großes Silberstück. Das Geschenk, das weit über seine Erwartung war, machte ihn aber nicht freundlicher. Er nickte finster mit dem Ropf, indem er sich zum Gehen wandte; die Damen möchten nur bleiben, so lange sie wollten, er musse in seine Danse meichten, er musse in seine Dass auf dem herbe stehe. Seine Enkelin sei ein dummes Ding von sieben Jahren und lasse die Polenta gern anbrennen.

Als sie nun allein war, ging sie wieder in den Kuppelsaal und septe sich auf den Sociel einer Jupiterstatue. Da überließ sie sich einer schwermuthigen

Träumerei, indem auf einmal ihr ganzes junges Leben, wie in ein großes Tableau zusammengedrängt, vor sie hin trat und troß der bunten Farben sie mit einem unheimlichen Gefühl von Leere und Kälte durchichauerte. Sie konnte es endlich nicht länger aushalten, stand mit einer stolzen Bewegung, wie Jemand, der einer seindlichen Macht die Stirne bietet, auf und warf die Locken zurück. Der hut siel ihr in den Nacken, sie suhr leicht zusammen, als habe sie ein Fremder an der Schulter berührt. Dann ging sie, da die Götterbilder mit ihren leeren Augen und erstarrten Lippen ihr plöplich abscheulich vorkamen, langsam quer durch den Saal und trat durch den gegenüberliegenden Porticus ins Freie.

hier war sie im Schatten und konnte, während die sanfte Luft ihre freie Stirn umspielte, die herrliche Gegend draußen betrachten. Gerade gegenüber sah sie die grüne Ruppe des Monte Berico, aus dessen Baldwipfeln die kleine, helle Kirche sich bescheiden erhob. Dann weiter hinaus zur Linken in violetten Duft getaucht die Euganeischen hügel und dis an ihren Fuß sich hinstredend das fruchtbarste Gelände noch im ersten Grün des jungen Jahres. Keine Wolke hing an den fernen Berghöhen, kein Menschenlaut drang aus den hütten, die in die Bignen hineingestreut lagen. Unten wo die Rosen bis dicht an den Mauerrand hinauftetterten, jagten sich zahllose Schmetterlinge von einer Art, die sie nie zuvor gesehen. Sie ging langsam die

Stufen hinab; es lustete sie, einen zu fangen und näher zu betrachten. Als sie aber unten angelangt war und um die Treppenwange bog, blieb sie plöplich mit einem leichten Erschreden stehen.

Im hohen Grase, dort wo die Freitreppe mit der Wand des hauses einen tiesen Winkel bildet, lag ein Schlasender lang ausgestreckt, den Kopf in die verschränkten Arme zurückgeworsen, den Hut über die halbe Stirn gedrückt. hier war noch vor Kurzem der kühlste Schatten gewesen. Aber die Sonne, die das Gebäude umwandelte, drang eben durch die Säulen des nächsten Porticus vor und ließ einen schiesen Strahl auf den Schläser gleiten, der von den Knieen auswärts über die Brust vorrückte und in Kurzem das Gesicht erreichen mußte.

Es war ein blasses, junges Gesicht, mit hageren Bügen, die selbst im Schlaf etwas Gespanntes und Leidmüthiges hatten. Das blonde haar siel dicht und schläst von der Schläse herab, daß der sehr weiße hals sichtbar war. Zuweilen, wenn dem Schläser im Traum etwas heiteres vorbeigehen mochte, zog sich die Oberslippe ein wenig von den Zähnen zurück, die dann in der Sonne blisten. Die Augen aber, im Schatten des hutrandes, blieben streng geschlossen, und zwischen den Brauen stand eine nachdenkliche Kalte.

Eine Weile hatte ihn das Fräuletn betrachtet, ohne fich zu rühren, so ernsthaft, als ob sie alle Gedanken und Bilber, die durch seine schummernde Phantasie zogen, ihm vom Gesicht hätte ablesen können. Dann schien sie es plötlich als etwas Unschischliches zu empsinden, daß sie den Arglosen so belausche. Eine leichte Röthe stieg ihr ins Gesicht, sie wandte sich kurz ab und ging langsam mit lautlosen Schritten die Treppe wieder hinauf. Nur unter den Säulen oben warf sie noch einen raschen Blick nach dem Fremden zurück, dem die Sonnenstrahlen setzt schon den unteren Rand der Augenlider streisten. Sie sah noch, daß er eine Bewegung machte, wie um etwaß abzuwehren. Dann trat sie wieder über die Schwelle des runden Saals.

Das Licht aber war nach und nach herr über die traumumfangenen Sinne des Schläfers geworben. Er fuchte erft bas Geficht wieder in ben Schatten zu wenden, bann nief'te er ein paarmal fraftig und schlug bie Augen auf. Doch war ihm zu wohl auf seinem grunen Lager, um fich fogleich jum Auffteben zu entichließen. Er mußte fich offenbar auch erft befinnen, wo er lag. Als er es bann wußte, streckte er sich erft recht in wonniger Trägheit aus und ließ seinen Blid in ben unergrundlich tiefen Simmelsglang verfinken. Da hörte er plöglich eine Frauenftimme aus dem Innern bes Saufes, bie einen fugen, flagenden Gefang anstimmte: "Ad, ich habe sie verloren" - er erkannte die Weise und die Worte sogleich: doch war es ihm, als hatte er fie nie fo rein und feelenvoll fingen horen. Es ichien ihm wie ein Marchen, daß in diefer Ginsamkeit unter italischem himmel das Lied bes Orpheus

aus einem beutschen Munde ertönte. Langsam, als ob jedes leiseste Geräusch den Zauber verscheuchen könnte, richtete er sich im Grase auf und horchte so eine Weile. Dann trieb ihn die Neugier doch endlich, aufzustehen und vorsichtig schleichend die Treppe zu ersteigen.

Alls er oben unter die Säulen trat, brach der Gesang plöplich ab. Er sah, wie die schlanke Gestalt der Sängerin mitten im Saale stand, ihm den Rücken zukehrend. Jest bewegte sie sich ruhig nach der entgegengesepten Seite, die letten Noten der Arie halblaut vor sich hin summend.

Er ging ihr haftig nach, blieb aber stehen, da sie sich jest umwandte und ihn mit einem kuhlen Blick von oben bis unten maß.

Mein Fräulein, sagte er, ich muß sehr um Entschuldigung bitten, daß ich Ihren Gesang unterbrochen habe. Ich selbst aber bin am härtesten dadurch bestraft worden. Ich werde mich sogleich wieder zurückziehen.

Sie antwortete nicht auf ber Stelle, sonbern schien ihre Musterung seiner Person erst beenden zu wollen. Dann ging ein kaum merkliches Erröthen über ihr Gesicht.

Sie haben mich durchaus nicht geftört, sagte fie, und wenn Jemand sich zu entschuldigen hat, bin ich es. Mein Singen hat Sie aus dem Schlaf geweckt, und daß ich es nur gestehe: ich hab' es mit Absicht gethan. Ich fand Sie draußen im Grase liegend und sah, wie

bie Sonne Ihnen ins Gesicht ruckte. Das können nur Die ohne Schaden vertragen, die in diesem Lande geboren sind. Die Fremden bekommen leicht den Sonnenstich.

Und Sie haben mir ben Fremben gleich am Gesicht, ober vielmehr am haar angesehen, verseste er lächelnd. Was aber mögen Sie davon gedacht haben, daß ein Reisender in dieser paradiesischen Umgebung nichts Bessers zu thun weiß, als zu schlafen?

Ich müßte nicht, was mich verpflichten könnte, Ihnen meine Gedanken zu verrathen, erwiderte sie ein wenig scharf. Uebrigens beruhigen Sie sich: ich habe mir wirklich gar nichts dabei gedacht. Warum soll man nicht schlafen, wenn man sich an etwas Schönem satt gesehen hat? Der alte Mann, der dieses Landhaus behütet, sprach von einem Fremben, den er schon am Vormittag hier herumgesührt habe, und der ihm dann abhanden gekommen sei. Wenn Sie derselbe sind —

Ich kann es nicht leugnen, sagte er, immer mit der gleichen halb ironischen, halb schwermuthigen Wiene, die ihm einen anziehenden Ausdruck gab. Ich schickten Mann sort, um ein paar Striche in mein Skizzenbuch zu machen. Da ich aber nur ein armseliger Dilettant bin und diese Landschaft meiner schwachen Kräfte spottet, versiel ich in eine Art Trübsinn und war endlich froh, daß der Schlaf sich meiner erbarmte.

So werben Sie mir gurnen, daß ich mir heraus.

nahm, Sie zu weden. Aber ich gehe fogleich und überlaffe Sie wieber Ihrem Trofter.

Sie seste ihren Strohhut auf und band ihn unter bem Kinne fest. Er konnte die Augen nicht von dem schönen Gesicht wenden, dessen reines Oval in dieser Umrahmung nur noch bezaubernder erschien.

D mein Fraulein, fagte er, es mare jest umfonft. Der Bebanke, Sie verscheucht zu haben, murbe mir feine Rube laffen, auch wenn mich die Nacht hier noch fande und ich zwischen allen Schlafzimmern biefes Saufes die Wahl hatte. Ueberhaupt ift es um meine Nachte übel beftellt, feitbem ich in Stalien bin, und aumal in biefem benebeiten Bicenga. Biffen Sie, wer mich nicht schlafen lägt? Sie werben es schwerlich begreifen, da ich weder ein Maler bin, noch ein Baumeister, noch überhaupt ein Rünftler, sondern nur ein simpler Doctor ber Philosophie: es ift aber fein Anderer, als der große Palladiv, deffen Schatten mir hier die Rube stiehlt. Und eben, weil ich die ganze vorige Nacht taum eine Stunde lang ein Auge schließen tonnte, überfiel mich in der Schwüle draußen fo etwas wie eine Betäubung, mit ber bie Natur fich zu ihrem Rechte verhalf.

Sie hatte ihn, während er sprach, mit immer erstaunteren Augen betrachtet. Zuerst war die große Sicherheit seines Wesens ihr sast beleidigend erschienen, da sie es gewohnt war, junge Männer durch ihre Schönheit ein wenig in Berwirrung zu bringen. Dann Dense Nov. XV. schwand biese kleine Regung vor einem ebleren Gefühl, da er so offen und redlich zu ihr sprach, wie zu einer längst vertrauten Person, der man Alles sagen kann.

Was hat Ihnen Palladio zu Leibe gethan? fragte sie endlich und ließ sich, so unbequem der Sit war, wieder auf den Sockel der Jupiterstatue nieder.

Ich weiß in der That nicht, ob Sie mich verstehen werben, versetze er, während sein Blid an ihr vorbei an den schlanken Pfeilern hinauf in das helldunkel der Kuppel irrte. Ich mußte Ihnen erst von meiner geringen Person ein Mehreres sagen, und das würde Sie schwerlich interessiren.

Warum nicht? es fame auf ben Berfuch an.

Er lächelte trübsinnig. Weil es wirklich nicht interessant ist, versepte er. Wie komme ich überhaupt dazu, Ihnen, mein Fräulein, der ich nicht die Ehre habe bekannt zu sein — und eben fällt mir erst aufs herz, daß ich Sie von Ihrer Gesellschaft zurückalte. Ich muß zum zweiten Mal um Entschuldigung bitten.

Er verneigte sich leicht, als ob er sich verabschieden wollte.

Meine Gesellschaft? erwiderte sie lächelnd. Die ift so gescheidt, wie Sie vorhin waren, nur noch ein wenig gescheidter, da sie sich einen Winkel zur Rast ausgesucht hat, wo sie vor zudringlichen Sonnenstrahlen sicher sein kann. Nein, ich habe gar keine Eile, und wenn es nicht indiscret ist, wüßte ich gar zu gern, warum der

große Palladio, der seit dreihundert Jahren so viele Menschenaugen entzückt hat, Ihnen Ursache zur Melancholie geben konnte, da Sie ja, wie Sie sagen, kein Borbild in ihm sehen, bessen Lorbeeren Sie nicht schlafen ließen.

Und wenn es bennoch so wäre? sagte er haftig, und seine Blide starrten jest unverwandt auf den Boden. Aber nochmals: es ist umsonst, davon zu reden. Gemisse Stimmungen, die leicht einen Mann überwältigen können, haben nun einmal keine Macht über ein weibliches Wesen. Ich weiß nicht, ob ich meine eigene Schwester, wenn ich eine hätte, zur Vertrauten machen würde. Wollen wir nicht lieber von etwas Anderem reden, von etwas hübscherem? Waren Sie schon in dem Garten droben auf dem Monte Berico, von wo man den schönen Blid auf die Stadt und das Gebirge genießt?

Sie warf ben Kopf ein wenig zurück. Ich habe nicht das mindeste Recht auf Ihr Vertrauen, sagte sie langsam; aber wenn Sie mich so ohne Weiteres nur nach ber üblichen Ansicht vom weiblichen Geschlecht beurtheilen, möchten Sie sich boch täuschen. Leiber habe auch ich, so jung ich bin, allerlei Stimmungen kennen gelernt, die ich einer Schwester — wenn ich eine hätte — schwer begreislich machen könnte. So stehen wir also gleich. Und da ich nicht Lust habe, über schöne Aussichten zu sprechen —

Sie ftand auf und machte ihm eine leichte Berbeu-

gung. Das rif ihn plötlich aus seiner sproden Be-fangenheit.

Berzeihen Sie, mein Fraulein, fagte er lächelnd, wenn ich mich vielleicht unhöflich ausgebrudt habe. Es ift in der That wunderlich genug, daß ich hier einer fremben jungen Dame faft wie ein armer Gunber gegenüberftebe, ber verhort werben foll und ben Berftodten spielt. Damit Sie aber keine schlechtere Meinung von mir mit fortnehmen, als ich verdiene, will ich nur eingestehen, mas für Regungen in meiner armen Seele burch diesen Balladio geweckt worden sind. Sie kennen ihn ja auch. Sie haben ohne Zweifel alle die Bunderwerke gesehen, die er ba unten in der Stadt errichtet hat, von der überherrlichen Bafilica, diefer einzigen Bermählung ber Anmuth mit ber Majeftat, bis zu bem Bauschen am Corfo, bas mit feiner schmalen Front awischen ben gemeinen Burgerhausern fteht, wie ein Bring von Geblut, ber in Reih' und Glied mitmarichiert, weil er von der Bike auf dienen muß. Ich weiß nicht, ob Sie einen besonderen Sinn für Architektur haben. Mir hat er bis dato gefehlt, oder noch in mir geschlafen, und erft bier find mir die Augen aufgegangen und mit ben Augen bas berg. Denn gerabe, weil mir die übrigen Runfte, obwohl ich feine felbft ausübe, immer Bergenssache maren und die Baufunft nur zu meinen außeren Sinnen sprach, ift fie mir fern geblieben. Und nun komme ich nach Vicenza und gebe gang gralos unter biefen Steinen berum, Die alle Ginen

Namen tragen, und ploplich fieht mich aus all ben ftummen Saulen, Bilaftern und Giebeln ein Menschengeficht an, das heiterfte, erhabenfte und liebenswürdigfte, das ich je gesehen, und mir ist, als fühlte ich durch die Abern dieser Marmorblode einen lebendigen Bul8ichlag klopfen, und wo ich sonft nur ein unpersonliches Befen zu verehren pflegte, welches in ber Runftsprache Maß genannt wird, Proportion und Harmonie der Glieder, entdedte ich jest zum erften Dal ein Menschenberg voll unfterblicher Barme, das mir etwas zu fagen batte und beffen leifestes Wort ich verftande. Gie werden mich für einen tollen Phantasten halten, mein Fraulein; aber Sie haben mein Beftandniß verlangt; dieser Tollheit habe ich mich in allem Ernst schuldig gemacht, und nicht am wenigsten auch hier in der einfamen Rotonda, bis ber Schlaf fo anadig war, mich wenigstens nicht mehr mit offenen Augen träumen zu laffen.

Sie sah an ihm vorbei durch die dunkle Borhalle in den sonnigen Garten hinaus. Ich verstehe Sie ganz gut, sagte sie nach einer kleinen Beile. Auch ich habe dergleichen erlebt, nur nicht gerade an Gebäuden, doch bei etwas Berwandtem. Kennen Sie Bach? Nun sehen Sie, aus manchem von seinen schwersten Fugenräthseln, die den Meisten nur wegen ihrer starken Architektur bewundernswürdig scheinen, habe ich gerade seinen herzischlag heraustönen hören. Bielleicht weil ich mich ein wenig verwandt gefühlt habe — nur ganz von fern,

ba ich mich mit einem solchem Riesen natürlich nicht messen kann. Aber es war mir, als hörte ich da dieselben Blutwellen rauschen, die auch meine geringe Kraft stählen, daß ich meinen Willen nicht beugen mag. Sie lächeln. Erst hab' ich mich Ihnen neugierig gezeigt, jest gestehe ich, daß ich eigensinnig bin; man kann nicht offenherziger seine Schwächen beichten, wann man auf sie stolz ist, was ich wahrlich nicht bin. Aber Sie sollen mit Ihrem Vertrauen wenigstens nicht allein bleiben, nicht allein das Gefühl haben, verhört worden zu sein. Nur das Eine sagen Sie mir noch; warum hat Sie das traurig gemacht, daß Sie, wo Sie nur einen talentvollen Baumeister erwarteten, einen großen und liebenswürdigen Menschen sinden sollten?

D mein Fräulein, rief er, wenn ich Ihnen biese Frage genügend beantworte, so ersahren Sie in dieser ersten Stunde einer zufälligen Bekanntschaft mehr von mir, als meine eigene Mutter je geahnt, als ich meinen vertrautesten Jugendfreunden eingestanden habe. Und Sie möchten am Ende müde werden, nicht nur hier auf diesem kühlen Steinboden zu stehen, sondern vor Allem, mir zuzuhören. Wollen Sie mir nicht erlauben, Sie zu Ihrer Gesellschaft zurüczubegleiten?

Rein, versetzte sie ruhig. Sie wissen ja, daß ich eben so hartnäckig auf meinem Willen bestehe, wie ich neugierig bin. Also ermüde ich nicht so leicht. Aber Sie haben Recht, wir wollen ein wenig herumgehen, während Sie mir das Alles sagen. Niemand eignet

sich besser zum Bertrauten, als Jemand, bem man hernach vielleicht nie im Leben wieder begegnet. Wenn ich Geheimnisse hätte, würde ich sie wahrscheinlich Ihnen lieber anvertrauen, als einer sogenannten Freundin, die sie gewiß weiterplauderte, wenn auch nur gegen ihren eigenen Mann. Und meine Mutter — lebt die Ihren noch?

Sie ift ichon vor fünf Jahren geftorben.

Die meine lebt, aber fie ift leiber bie Lette, ber ich etwas von meinem inneren Leben mittheilen konnte. Sie hat meinen Bater fo leibenschaftlich geliebt, daß sie, als er ftarb — das ift schon über acht Jahre ber - aus der dumpfen Berftorung, in die der Schmerz fie verfeste, nicht wieder völlig aufgewacht ift. Go lebt fie bin in einer Art geiftigem Bellbunkel. Sie kennt Alles um fie ber und nimmt auf ihre Weise an Allem Theil, aber es ift, wie wenn einem Menschen die Sande abgestorben sind: was er ergreift, bringt nicht mehr in fein Bewußtfein. Sie feben nun, warum ich eigenwillig geworden bin: es war die bitterfte Nothwendigfeit, daß ich einen Willen fur 3wei haben mußte, ja für Drei, da ich noch einen kleinen Bruder habe, ber erft wenige Monate nach bes Baters Tobe zur Welt fam. Glauben Sie mir, es ift fein Glud, zu frub felbständig zu werden und, wenn man mit feinen Maddentraumen noch nicht fertig geworben ift, icon ein großes Saus regieren und feine eigene Mutter bevormunden zu muffen. Und nun habe ich Ihnen

genug von mir erzählt, nun ist die Reihe wieder an Ihnen. Aber laffen Sie uns lieber in den Garten hinqustreten. Indessen schläft meine gute Zephyrine den Schlaf der Gerechten fort. Ich werde Sie dieser meiner sogenannten Erzieherin nachher vorstellen, mit deren Erziehung ich jest meine liebe Noth habe.

Zephyrine? sagte er lachend. Welch ein brolliger Rame!

Und fehr wenig paffend zu ihrer jegigen Erscheinung, wie Gie felbft feben werben. Bor fünfundzwanzig Jahren aber, als ich noch nicht auf der Welt war, foll fie wirklich ihrem Namen Ehre gemacht haben. Denten Sie nur, meine ebemalige Bonne begann ihre Laufbahn auf ben Brettern, als Tanzerin. Sie mar die Tochter eines französischen Tanzmeisters, ber eine wohlhabende Wiener Bürgerstochter geheirathet batte. Ueber Die Lampen hinmeg bezauberte fie einen jungen Raufmann, der fie heirathen wollte, vorher aber zu ihrer Ausbilbung fie in eine Penfion that; benn außer ihrem angeborenen Frangofisch hatte fie nicht bie bescheibenfte Bilbung genoffen. Und wie fie nun nach etlichen Jahren eine gang leidliche Figur machen konnte, ftarb ihr Berlobter und Beschüper, und fie ftand bulflos und mittellos in der Welt, da es auch mit ihren Eltern ein übles Ende genommen hatte. Um diese Beit sah meine Mutter fich nach einer Bonne für meine junge Person um, und weil es hauptsächlich auf Frangösisch ankam - wir lebten bamals wie noch jest auf unserem

Gute in Steiermark — wurde Demoiselle Zephyrine damit betraut, meine ersten Schritte ins Leben hinein zu überwachen. Im Lauf der Jahre hat sich das Berhältniß umgekehrt, ich bin jest für ihre Aufführung verantwortlich und zugleich für meine eigene; denn wie sie über mich wacht, haben Sie ja mit erlebt. Sie läßt mich seiner halben Stunde mit einem unbekannten jungen herrn die wunderlichsten Gespräche führen, ohne daß der geringste Gewissensbiß ihren Schlummer beunruhigt.

Er lachte, mas ihm gut zu Gefichte ftanb. Nun ware bie Reihe an mir, mich Ihnen vorzuftellen, fagte er. Aber in meiner Biographie geht Alles fehr burgerlich und alltäglich zu. Mein Bater war Professor an einem Somnafium, und ich felbft wurde in der Meinung erzogen, daß bies auch für mich bas bochfte Biel bes Chrgeizes fein muffe. Er aber hatte vor feinem Sohne etwas voraus, mas es ihm möglich machte, mit jo beideidenen Unfpruden bennoch bas Blud zu finden: er liebte die Jugend und lehrte gern. Ich batte nur eine Leidenschaft jum Bernen, immer Dehr zu lernen, unter Anderem auch mich felbst fennen zu lernen. Das Ergebniß war nicht geeignet, mich übermuthig zu machen. Ich glaubte balb einzusehen, daß ich wohl bas Beug bagu hatte, ein nüplicher Menich zu werben, aber die bloß nüglichen Menschen schienen mir im Grunde ziemlich überfluffig. Giner mehr - bei bem aroken Borrath redlicher Arbeiter, für ben die Natur

und die Gesellschaft gesorgt hat, - was tommt barauf an? 3ch ware so gern etwas für mich felbst geworben, etwas Neues, Besonderes, so recht Erfreuliches, daß nicht bloß eine handvoll Schulbuben etwas an mir gehabt hatten, sondern, mas man fo die Menschheit nennt, junachst die Mitwelt. Für die Nachwelt mare mir bann nicht bange gewesen. Aber mit einem bischen Philologie und Philosophie war bas nicht zu hoffen. Damit treibt man eben in ber großen Beerde mit, die auf der nahrungsprossenden Erde friedlich weidet in bumpfem Benuft. Immer nur danken muffen fur bas, was Andere einem zu genießen geben, - es widert uns an auf bie gange. Wie muß einem Menichen au Muth fein, ber fo reich ift, bag er fich felbst Alles verdankt, oder boch bas Befte: ben Genug einer großen und ftarten Perfonlichkeit? Ich weiß nicht, ob ich mich Ihnen deutlich mache, mein Fraulein. Frauen pflegen bas nicht zu entbehren. Wenn fie nicht durch ungludliche Umftande traurig verbilbet find, haben fie eben bas vor uns voraus, daß fie nicht allgemeinen Zwecken bienen und Uniform tragen, sondern daß Jede ein Wefen für fich sein darf, gut oder schlimm, liebenswürdig ober unerquicklich, jedenfalls Alles, mas fie ift, kraft ihrer eigenen Berfonlichkeit. Und ich - um bes lieben Lebens willen, ba ich fein Bermögen habe, ich hätte nichts Anderes anfangen können, als kleinen Rnaben mensa beizubringen, bis ich endlich so weit binaufgerudt mare, grunen Junglingen ben Plato gu

interpretiren. Da erbarmte fich meiner ein bummer Streich und eine barmbergige That. Der erfte beftand barin, baf ich mich in die politische Bewegung fturgle und an einer Zeitung mitarbeitete, mas für einen Schulamtscandidaten höchft frevelhaft war. Und als ich mir damit meine Carrière verdorben hatte, ftarb eine entfernte Verwandte, die mich immer bevorzugt hatte, und hinterließ mir ein legat von zweitausend Thalern. Da wartete ich nicht ab, bis man mir ben Stuhl por die Thur bes Gymnafiums feste, sondern schüttelte ben Schulftaub von ben Schuben und wanderte gen Guben. 3ch nahm mir vor, hier in bem gelobten Lande, wo es all die Jahrhunderte hindurch nicht an Menschen gefehlt, die frant und frei fich berausnahmen, sich zu erfreulichen Charafterfopfen auszuwachsen, noch einen letten Berfuch zu machen, ob ich es etwa auch fo weit brachte. In welchem Stil und mit welchen Thathandlungen, mar mir völlig gleich. Und nun begreifen Sie vielleicht, daß es mich zu einem melancholischen Reide reigen mußte, wie ich bier bie Bekanntichaft biefes Palladio machte, eines Menschen von solcher inneren Fülle und Schönheit, daß er nach Jahrhunderten noch angeftaunt, nachgeahmt, geliebt und beneidet wird. Und das Alles, obwohl auch er "ein Enkel" war und fich mit einer großen Erbichaft von Formen und Bebanken ichleppen mußte. Wie aber bat er bas Alles wieder in fein Eigenthum verarbeitet, ben Golbichat. ben ihm die Antifen überliefert, in den Schmelztiegel seiner Phantasie geworfen und Allem sein eigenes Profil ausgeprägt! Wer so etwas vermag, der verdient zu leben, ja der nur lebt eigentlich, und wir herumvegetirenden, ewig empfangenden, ewig hungrigen Dupendmenschen

Er wandte sich ab und riß an einem Rosenzweig, daß die Blüten abblätterten und ins Gras sielen. Das ist nun das Erbärmlichste, septe er zwischen den Zähnen murmelnd hinzu, daß ich mich verleiten lasse, von solchen ohnmächtigen Anwandlungen zu reden, als ob ich um Mitseid betteln wollte, oder schlimmer, mir noch etwas darauf zu Gute thäte, daß ich wenigstens meine Nichtigkeit empsinde. Aber seien Sie großmüthig, verehrtes Fräulein, und vergessen Sie Alles, was ich Ihnen da vorgestammelt habe, und am besten: vergessen Sie überhaupt, daß Sie diesem unzulänglichen Menschen begegnet sind. Dafür will ich Ihnen von herzen Alles gönnen, was Sie haben und sind, zur Freude von Göttern und Menschen. Leben Sie wohl!

Er lüftete den hut, ohne fie anzusehen, und wandte fich jum Geben. Aber ihr erstes Bort hielt ihn zurud.

Glauben Sie an einen Zufall, herr Doctor, oder daß Alles, was zwischen himmel und Erbe geschieht, Bestimmung sei oder Schickal, wie man es nennen will?

Er sah sie groß an und suchte in dem schönen stolzen Gesicht, das eben jest seinen sanstesten Ausdruck hatte, nach einem Aufschluß darüber, wie sie zu dieser Frage gekommen sei.

3ch für mein Theil, fuhr fie fort, habe immer ein Befühl von Schwindel, wenn ich mir flar machen will, wie es mit biefem Beheimniß beschaffen fein mag; als glitte ich unaufhaltfam in einen bodenlosen Abgrund. 3ch fühle aber fogleich wieder feften Boden unter ben Rufen, sobald ich mich felbft zu irgend Etwas entschließen soll. Denn mas ich will, ift mir nie ein Bebeimniß, nur wie mit bem großen Willen, ber bie Welt beberricht, mein Gigenwille fich verträgt. Sie muffen fich an das erinnern, was ich Ihnen von meinen hauslichen Berhältniffen ergablt habe. Wo fame ich ba bin, wenn ich nicht Gottseibank mußte, was ich wollte? Also nehmen Sie mir's nicht übel, wenn ich unfere fo feltfame Bekanntichaft mir gleich zu Rute mache, als vollzoge ich nur einen Schicffalswint. Sagen Sie mir aufrichtig: wenn Sie mit Ihren zweitausend Thalern zu Ende find, ohne noch gefunden zu haben, was Sie in Italien fuchen, mas benten Sie bag aus Ihnen werben foll?

Er sah still vor fich bin. Bielleicht wissen Sie es, mein Fraulein, ober ahnen es. Jedenfalls weiß es bas Schickfal.

Was ich etwa ahnen mag, ist nichts heiteres ober Tröstliches. Aber sagen Sie offen: muß es gerade Italien sein, wo Sie der Dinge harren, die da kommen sollen? Ich fürchte, Sie versinken, so als ein einsamer Wanderer, immer rettungsloser in Welancholie. Wollen Sie mir einen Vorschlag erlauben, natürlich a prendre on a laisser?

Warum nicht, mein Fraulein?

Wir haben von so manchen Dingen geplaubert, mit denen man nicht bei einem flüchtigen Begegnen unterwegs fertig wird. Wie ware es, wenn wir bas Gefprach noch ein wenig fortsetten, in aller Rube? Bielleicht kommen wir boch zu einem befriedigenberen Resultat. Darum mare mein Vorschlag, Sie geben einstweilen Ihre Reise auf, das heißt, Gie verschieben fie nur und begleiten uns nach unferm Gut. Sie werden es dort ein wenig langweilig finden; aber da Sie damit beschäftigt find, fich felbit zu entbeden, fann Ihnen das einformige Leben nur bazu Borichub leiften. Und wenn Sie etwa Bedenken tragen, nur fo gang einfach die Gaftfreundschaft fremder Menschen angunehmen, fo tonnen Sie fich in Ihren Mußeftunden, wenn Sie mit fich felbft gerade nichts zu ichaffen haben, ein grokes Berdienft um uns erwerben, indem Gie fich meines kleinen Bruders ein wenig annehmen. Der alte Pfarrer wird ichon recht findisch; von seinem Latein babe ich nicht die beste Meinung, und daß er es nicht bis jum Griechischen gebracht bat, gefteht er felbft. Cafar ift wie ein wildes Füllen, aber ein gutartiger Bub. Sie wurden feine Laft mit ihm haben und blieben gang Ihr eigener Berr; benn ben Schulinspector mache ich selbst, die ich eine große Ignorantin bin. Bas fagen Sie zu diefem Ginfall?

Rein, fuhr sie fort und erröthete ein wenig, da fie seine Augen fest auf ihr Gesicht gerichtet sah, sagen

Sie noch nichts, nicht gleich, nicht heute ober morgen. 3ch vergaß, daß Sie keine besondere Freude am Lehren haben, jebenfalls nicht einen Schuler annehmen werden, ben Sie noch nicht tennen. Berzeihen Sie mir meine Boreiligfeit. Aber wenn Sie bedenten, daß ich fur bie Erziehung diefes Rnaben allein verantwortlich bin, werden Sie begreifen, wie febr ich munichen muß, ibn in folden Grundfagen aufwachsen zu feben, wie ich fie Ihnen zutraue - nach bem Wenigen, mas Sie mir gefagt haben. Mein guter Bater hat ihn Cafar genannt; er war ein schwärmerischer Anhänger Rapoleon's, unter dem er noch gedient hatte. Aber ich fürchte, es wird nichts Großes aus ihm, wenn fich Niemand seiner annimmt, als ein schwacher alter Priefter und feine eigene junge Schwefter. Wenn Sie nun auch ein wenig abergläubisch waren und es für einen besonderen Schicksalswint hielten, daß wir uns bier begegnet find, fo ware es icon von Ihnen, uns nach haus zu begleiten, nach unferm But. Sie faben fich bort unser Leben an und vor Allem den Zögling felbft. Wenn Sie fein Berg gu ihm faffen konnen, fagen Sie's gang ehrlich. Sie baben bann nichts verloren, als ein paar Wochen, in benen Sie ein Stud unferes ichonen gandes fennen gelernt haben. Morgen fruh um neun Uhr reifen wir. Mögen Gie von Ihrem Palladio fich noch nicht trennen, so können wir auch bis übermorgen warten.

Er ftredte ihr ploplich bie band entgegen.

3ch danke Ihnen, mein gnäbiges Fraulein, fagte er; ich banke Ihnen berglich für bies Anerbieten. Wenn ich es nicht sofort annehme, sondern mir bis morgen früh Bedenkzeit ausbitte, geschieht es mahrlich nur, weil Sie mich mit Ihrem Schidsalsglauben angestedt haben. Run weiß ich freilich, daß Niemand feinem Schickfal entgeht. Doch ba wir Alle mit bem Vorurtheil auferzogen werden, als waren wir herren unserer bandlungen und mußten bieselben nach ben Beboten ber Bernunft einrichten, um bernach boch zu thun, mas wir nicht laffen konnen, fo erlauben Sie mir, über Nacht auf eine höhere Gingebung zu hoffen. Es wurde wie ein fabes Compliment klingen, wenn ich fagen wollte - nein, ich schweige lieber. Sie werden meine Unbeholfenbeit mit meiner Ueberraschung entschuldigen. Denn wahrhaftig, daß ich bier am Ruß ber Rotonda einschlafen follte, um burch eine folche Schickfalsbotin gewedt zu werben -

In diesem Augenblick hörten sie eine Stimme im Innern der Billa, die ängstlich einen Namen ries. Da ist die andere Schläferin, sagte das Fräulein lächelnd. Kommen Sie! Ich muß Sie ihr vorstellen. Sie braucht vorläusig noch nichts von unserem Plan zu wissen. Aber ich vergesse: ich weiß noch nicht, Wen ich vorzustellen habe.

Mein Name ift Philipp Schwarz.

und der meine Victoire Clemence Freifräulein von hainstetten. Benn Sie mich von meiner alten Bonne

"Neßchen" nennen hören, so ist das nichts als die Abkürzung von Baroneßchen, wie sie mich schon als Rind angeredet hat. Sehen Sie, da tritt sie eben zwischen den Säulen hervor. Sagen Sie ihr gelegentlich etwas Artiges über ihre eleganten Bewegungen, wenn Sie ihre Eroberung machen wollen.

Sie hatten fich zu ber Treppe gurudgewendet, auf welcher jest die ftattliche Dame in fichtbarer Aufregung, jugleich von ihrem Schlummer und ber Angft um bas unsichtbar geworbene Fraulein geröthet, eilig berabstieg. Sie blieb fehr betroffen fteben, als fie ben Fremben erblidte. Das Fraulein aber, nachdem fie ben Doctor mit einer scherzhaften Wendung ihr vorgestellt hatte, brangte jum Aufbruch und führte gang allein bas Wort auf bem Wege jum Gitter hinab. Unten am Wagen fanden fie ben Pförtner, ber argwöhnisch die Brauen jusammenzog, als er den Fremden vom Vormittage fo unvermuthet wiedersah. Doch begütigte ihn alsbald ein ansehnliches Trinkgeld, bas ber Doctor ibm in bie Sand brudte. Das Fraulein ihrerfeits ichien vergeffen gu haben, bag fie ihn bereits belohnt hatte. Dber machte eine besonders gehobene Stimmung fie jur Freigebigfeit geneigt? Der Alte betrachtete mit weitaufgeriffenen Augen bald ben Zehnguldenschein, bald bie junge Berschwenberin und raunte dem Ruticher zu: Gine Englanberin! - Dann half er ihr ehrerbietig in ben Bagen, während Zephprine mit aller Anmuth, die fie Bebie, Rob. XV.

erschwingen konnte, sich leicht auf den Arm des Fremden stüpte.

Fahren Sie nicht mit uns, herr Doctor? sagte bas Fräulein, ba sie wieder allein im Fond saß. Sie sehen, es ift noch Plat. Wir wollen den Rückweg über den Monte Berico machen. Die Berge mussen in der Abendbeleuchtung besonders schön sein.

Er entschuldigte sich, er habe noch Briefe von ber Post zu holen und selbst zu schreiben. Er war still und zurückaltend geworden, seit sie nicht mehr mit einander allein waren. — Wie Sie wollen! erwiderte bas Fräulein mit gleichmüthigem Ton. hoffentlich also auf Wiedersehen!

auf wieverlegen:

Sie nickte ihm freundlich zu, Zephyrine bewegte huldvoll grußend ihren Sonnenschirm, und ber Wagen rollte bavon.

Indessen saß in einem hohen luftigen Zimmer des Albergo di Roma eine kleine Dame auf dem Sopha, hatte auf dem Tische Karten ausgebreitet und legte unermüdlich Patience. So oft sie mit einem Spiel sertig war, stand sie auf, trat ans Fenster oder durch die Balconthür, horchte in den Hof und auf die Straße hinaus und klingelte endlich, um zum zwölften Mal ihre Kammerjungser zu fragen, ob Baroneß Victoire noch nicht zurück seit. Wenn sie die immer gleiche Antwort erhalten hatte, ließ sie sich wieder auf das Polster

Digitized by Google

nieber und mischte seufzend die Karten von Neuem. Es war wie wenn von Zeit zu Zeit ein Windstoß in ein verglimmendes Kohlenhäuschen fährt und ein Flämmchen hervorlockt, das gleich wieder in die Asche zurücksinkt.

Das zarte kleine Gesicht erschien trop ber grauen Haare jugendlich, zumal durch die glänzenden schwarzen Augen, die einen hülflos staunenden und bittenden Ausdruck hatten, wie Augen eines Kindes, das gescholten wird und nicht recht weiß, warum. Wenn in ihrem Spiel irgend eine schwierige Wendung sich glücklich löste, erglänzte ein sanstes Lächeln auf dem noch immer schönen Munde, ein Zug von triumphirendem Stolz wie auf eine gelungene List. Gleich darauf wurden die Züge wieder müde und kummervoll.

Nun fuhr ein Wagen in den hof hinein, der das haus von der Straße scheibet; sie horchte auf, ohne sich in ihrem Spiel stören zu lassen, und auch als die Thür ausging und die Tochter hastig eintrat, legte sie die Karten noch nicht aus der hand.

Schilt mich nur aus, maman! rief bas schöne Mädchen, indem sie ihren hut auf einen Stuhl warf und dann neben der ruhigen kleinen Gestalt auf den Teppich niederglitt, sie lebhaft an sich ziehend. Wir haben uns abscheulich verspätet, wir wußten nicht, wie weit der Beg und wie steil der Berg ift. Bas haft du nur angesangen in der ganzen Zeit?

Es ift mir gut gegangen Rind, fagte bie alte Dame

auf Ungarisch, da sie die Sprache ihrer Heimath immer zu sprechen pflegte, wenn sie mit ihrer Tochter allein war. Alle meine Patiencen sind aufgegangen, auch die neue, die ich probirt habe. Wie spät ist es denn! Woist Zephyrine?

Diese trat eben ins Zimmer, da es ihren Begriffen von Anmuth und Burde widersprach, die Treppen hinauszustürmen wie ihr einstiger Zögling.

Madame la baronne, sagte sie, ich bitte tausend Mal um Entschulbigung, Neschen wird Ihnen erklären —

Die kleine Frau stand auf. Wir wollen Licht bringen lassen, sagte sie, ich merke jest erst, wie dunkel es schon geworden ist —

Sie sah sich ängstlich im Zimmer um. Zephyrine beeilte sich, die Kerzen anzuzünden, die auf dem Sinis des großen alten Kamins standen. Das Fräulein war indessen an die Balconthüre getreten und sah zu den immergrünen Büschen hinab, die unten im Hofe wuchsen, und zu der Mondsichel über dem Palast drüben an der Straße.

Maman, sagte sie plöglich, weißt du, daß wir noch einen Reisegefährten haben werden? Ich habe einen Hosmeister gesunden für Casar, einen jungen Gelehrten, der schon morgen mit und sahren wird. Du weißt, maman, er muß endlich ansangen, ordentlichen Unterricht zu bekommen, Pater Daniel ist selbst der Meinung.

Einen hofmeifter? wiederholte die Mutter. So -

so - so! Einen hofmeister! Run, du mußt das wissen, Kind, du und Pater Daniel, ihr mußt das wissen.

Ist das Ihr Ernst, Negchen? rief die alte Bonne. Aber wie in aller Welt — und seit wann — Ich kann doch nicht glauben —

Du kannst allerdings glauben, Zephyrine, daß ich die Augen offen behalten habe, während dir die beinigen ein wenig zusielen. Ein sehr ernster und zuverlässiger junger Mann, liebe maman, ein Deutscher natürlich, ein Dr. Philipp Schwarz.

Nun das gefteh' ich! rief Zephyrine im höchsten Erstaunen. Und davon haben Sie mir während der ganzen Fahrt — und Alles ist schon six und sertig abgemacht, und Sie haben seine Zeugnisse geprüft und Erkundigungen über seine Befähigung und Moralität eingezogen —

Gewiß, theurer Zephyr, das Alles habe ich hinreichend gethan und übernehme die volle Berantwortung. Er hat sich freilich noch bis morgen Bedenkzeit ausgebeten. Aber daß er kommen wird, darüber habe ich nicht den geringsten Zweisel.

Natürlich! warf die etwas gefränkte Bertraute hin. Wie könnte er widerstehen? Er ist natürlich bis über die Ohren in unser Neschen verliebt — ein solches tête-à-tête unter lauter Heidengöttern —

Meine liebe Zephyrine, sagte das schöne Fraulein mit sehr bestimmtem Ton, du bist zwar meine Jugendfreundin und darfft bir allerlei indiscrete Reben erlauben. 3ch mochte bich aber boch bitten, in biesem Fall beine Bedanken fur bich zu behalten. Wenn unfer neuer Bekannter nur das Geringste von folden Unauglichkeiten ju boren betame, mare er im Stande, fich ohne Beiteres zu empfehlen. Denn obwohl er fein reicher Mann ift - ober vielleicht gerade beghalb ift er febr reizbar im Punkt ber Ehre. Auch bitte ich bich, maman, nicht zu vergeffen, bag er fich vorläufig au nichts verpflichtet hat, als uns nach hainftetten gu begleiten und bort eine Zeit lang unfer Gaft zu fein. Er will die Erziehung Cafar's nicht eber übernehmen, bis er ihn kennen gelernt hat. Das Wort "Sofmeifter" barf alfo in feiner Gegenwart nicht genannt werben. Willft bu mir bas versprechen, meine geliebte fleine maman?

Alles, was du willft, Kind, Alles, wie du es für gut findest. Ich — seit ich allein geblieben bin seit ich dies entsepliche Unglück erlebt habe, daß dein Bater —

Sie sing plöglich leise an zu weinen. Die Tochter nahm sie in die Arme, küßte sie beschwichtigend, gab ihr allerlei Schmeichelnamen und brachte sie endlich so weit, daß ihre Thränen zu sließen aufhörten und sie fragte, ob der Thee nicht servirt werden könne. Dann ließ sie sich zu dem Tische führen, auf dem Zephyrine inzwischen mit hülse der Kammerjungser und des Gasthoskelners die abendliche Collation hergerichtet

hatte. Bictoire war sehr aufgeräumt und erzählte ber Mutter von Allem, was sie diesen Nachmittag in der Stadt und Umgegend gesehen, in dem Tone wie man einem horchenden Kinde Märchenschlösser und Zaubergärten beschreibt. Es war dem sansten alten Gesicht nicht anzusehen, ob Alles verstanden wurde. Zephyrine saß schweigend dabei.

Gine Stunde fpater, nachdem die Mutter zu Bette gebracht und so geschwind, wie wenn fie bas schwerfte Tagewerk hinter fich hatte, eingeschlafen war, trat bie Tochter leise durch die Balconthur auf die Gallerie binaus, die oben auf den drei Seiten der Sofmauer berumläuft, und ging bis an die Strafe vor, in die man über eine niedere Bruftwehr hinabblickt. Dort im Winkel feste fie fich auf ben hölzernen Rubel eines großen Granatbaums und ließ die Nachtschwärmer brunten an sich vorüberwandeln, die hier im Corso bie Rühle genoffen, rauchend und plaudernd. Es war ihr wunderlich hell und froh zu Muth, wie sie es schon feit Jahren nicht mehr erlebt hatte. Die weiche frembe Luft um fie ber, die weichen fremben Laute, die dunkle Ginfamfeit oben in ihrem Berfted, von dem aus fie in ein Leben blickte, bas sie nichts anging, bas ibr feine Sorgen und Pflichten auferlegte, all das gab ibr ein Gefühl von Befreiung und Losgebundenheit, deffen fie fich mit ftarkem, frobem Geraklopfen bewußt murbe. Und im hintergrunde ihrer Gedanken ftand bie Erinnerung an jene Stunde in ber Rotonda und jedes Wort, bas ba gesprochen worden war, und erhöhte bie triumphirende Stimmung, ben Stolz auf ihren Willen und ihre Rraft, das abenteuerliche Leben zu beherrschen und sich ein Glud zu erfämpfen, wie fie es bedurfte. Sie hörte brunten ein paar junge Stimmen ein bamals beliebtes Bolkelied fingen und fang die Melodie mit. Wenn ein Lachen zu ihr heraufscholl, ertappte sie sich barauf, daß fie mitlachen mußte. Plöglich aber murbe fie ftill und ernft. Druben auf ber anderen Seite ber Strafe fab fie eine Beftalt babertommen, die fie trop bes zweifelhaften Laternenscheines fofort erkannte. Der junge Fremde ging da mit gesenttem haupt burch bie muntere Menge bin, ben but in die Stirn gedrudt. Begenüber bem Softhor bes Sotels blieb er fteben; er fab hinauf, ja fie glaubte zu fühlen, daß feine Blide ben Granatbaum umidweiften, unter bem fie in ihrer bunflen bulle regungelos jurudgelehnt fag. Den Athem hielt sie an und schloß unwillfürlich bie Augen. fie wieder hinüberfah, mar ber Spaber verschwunden. Da blieb fie noch eine Beile figen, bis fie es magte, über bie offene Gallerie ins Bimmer gurudzuhuschen.

Sie war am anderen Morgen kaum aufgestanden, als die Kammerjungfer ein Billet brachte, das der Hausknecht eines anderen Gasthofs für sie abgegeben. Es enthielt nur die Anfrage, ob es ihr noch Ernst sei mit dem Anerdieten, das sie ihm gestern gemacht. Er werde es ihr durchaus nicht verdenken, wenn ihr inzwischen Zweisel gekommen sein sollten, ob er auch die Eigenschaften habe, die sie von dem Erzieher ihres Bruders verlangen müsse. Wer mit seiner eigenen Bildung noch so viel zu thun habe, sei schwerlich geeignet, Andere zu leiten. Wolle sie es aber auf einen Versuch ankommen lassen, so werde er in einer Stunde sich erlauben, nachzusragen, ob es bei der Abreise bleibe, und sie bitten, ihn ihrer Mutter vorzustellen.

Sie warf nur die Worte auf eine Karte: "Ich pflege meine Entschlüffe nicht über Nacht zu andern. Sie werben willkommen sein.

Victoire."

Eine halbe Stunde später kam er selbst, in dem grauen Reiseanzuge und dunklen Filzhut von gestern, ein Kosser von bescheidenem Umsang wurde ihm nachgetragen. Er trat dem Freisräulein scheinbar ganz unbesangen entgegen und verneigte sich ehrerbietig vor der Mutter, die ihn erstaunt betrachtete und erst, als die Tochter ihr etwas ins Ohr geslüstert hatte, ihm vertraulich wie einem alten Bekannten zunickte. Zephyrine machte ihm ein ceremoniöses, schulgerechtes Compliment und sah dann standhaft an ihm vorbet, während das schöne "Reschen" ihm freundlich die Hand bot und ihm dankte, daß er Wort gehalten. Dann sührte sie die Mutter, die sich immer ängstlich im Zimmer umsah und nach hundert Kleinigkeiten fragte, ob sie auch nicht

vergessen seien, langsam und vorsichtig die Treppe hinab an den Wagen, der unten ihrer harrte, und hob sie hinein. Es war einer jener alterthümlichen Reisewagen, denen das heutige Geschlecht nur noch auf alten Bilbern begegnet, breit und tief genug, daß sechs Personen sich darin unterbringen konnten, hinten angehängt über dem tiesen Schacht für das Gepäd ein zweisiziger Ausdau für die Dienerschaft mit eigenem Dächlein und selbst so groß wie eine heutige Kalesche. Bier Postperde zogen das gewaltige Gebäude, die jest schon eine Weile ungeduldig das Psiaster des Hoses gestampst hatten. Als die Drei drinnen Platz genommen, blieb auf dem Rücksigen deutschen Gephyrine noch Raum genug für einen schmächtigen deutschen Gelehrten.

Bictoire unterbrückte ein Lächeln, als sie die seierliche Miene sah, mit der ihre "Jugendfreundin" die Mantille zusammenzog und sich möglichst in die Eckeschmiegte, um mit dem neuen Reisegefährten jede Berührung zu vermeiden. Sie sehen, herr Doctor, sagte
sie, Sie machen uns nicht die geringste Unbequemlichteit. Bersuchen Sie es also mit uns drei schuplosen Damen. Auch brauchen Sie nicht zu fürchten, daß
unsere Conversation Sie ermüden werde. Wir haben
es uns zum Gesep gemacht, während der Fahrt uns
im Schweigen zu üben, und Jede hängt ihren eigenen
Gedanken nach. Sollte es Ihnen tropdem auf die
Länge unheimlich unter uns werden, so nehmen wir's
nicht übel, wenn Sie unter dem Norwand, die Gegend besser zu genießen, sich zum Postillon auf den Bod slüchten, oder zu unfrer Fanny auf den Rudsit, der Sie damit eine große Ehre anthun werden.

Er ftieg lächelnd ein und betheuerte, er werde fich in allen Studen ber Sausorbnung fugen, bie in biefer Wagenburg eingeführt fei. Ihm gegenüber faß bie Mutter, gang eingehüllt, gleich ihrer Tochter, in ein weites ichwarzseibenes Reisemantelchen, beffen Rapuze ihr blaffes Gesicht zierlich umschloß. Sie hatte ihre schönen schwarzen Augen mahrend ber Fahrt beständig ins Beite gerichtet und nahm von dem neuen Befannten nicht die mindeste Notig. Auch Bictoire gonnte ibm nur felten ein Wort, wenn fie in bem Reifebuchlein, das fie fleißig ftubirte, ben Ramen eines Ortes ober Berges fand, an benen sie gerade vorbeifamen. Die Sonne ichien gedampft burch Sciroccogewölf, bas wie ein leichter grauer Flor über bem iconen gande hing. Go mar es, ba bie Pferde mader ausgriffen, ein vergnügliches Reisen unter bem boben schattigen Dach, und felbft Bephyrine fühlte fich auf bie gange unfabig, die Schrante zwischen fich und ihrem Nachbarn aufrecht zu erhalten. Zumal als er bei einer fleinen Meinungsverschiedenheit zwischen ihr und dem Freifraulein ihre Bartei ergriffen und ihr jum Siege verholfen hatte, fand fie ihn ploglich fo liebenswürdig, daß fie ihm ihr Flaschen mit kölnischem Baffer anbot, sein Tuch damit zu betupfen, mas die einzig wirksame Erfrischung in ber Site fei.

Run erfuhr er auch, daß die Damen die Reise unternommen hatten, um in Mailand die Schwester ber Baronin zu besuchen. Sie sei an einen Grasen verheirathet, der, obwohl von italienischer Abstammung, doch im österreichischen heere diente. Maman habe sich sehr gesehnt, ihre Schwester wiederzusehen, es aber nicht länger als acht Tage dort ausgehalten. Dir ist doch nur wohl in hainstetten, kleine maman! sagte die Tochter mit einem Blid auf Philipp. Nun wirst du ja bald wieder auf deiner geliebten Altane sipen und Säsar im Garten herumtollen sehen.

Es war lieblich zu beobachten, wie die Tochter unermüblich sich um die Mutter bemühte, sie beständig ju erheitern und es ihr bequem ju machen suchte. Es war, als konne sie sich noch immer nicht entschließen, ben Gedanken zu ertragen, daß ber Beift in biefer theuren Geftalt nur noch ein Traumleben führe und nie wieder zu voller Klarheit aufwachen werde. Dies kindliche Gefühl, die Trauer und Sorge um einen Berluft, den fie icon mitten im Befit erleiben follte, ichien ihr Gemuth fo völlig auszufullen, daß fein Raum darin blieb für ein wärmeres Interesse an anderen Menichen. Manchmal, wenn sie während ber langen Kahrt die Augen schloß, die durch Staub und Sonne beschwert wurden, vertiefte sich Philipp in bas Rathsel biefes jungen Gesichts, bas keinen Bug von ber Mutter hatte und seltsamer Beise, wenn es so schlummernd sich jurudlehnte, ploglich eine faft erichredende Aehnlichteit mit diesem erloschenen Frauenbilde bekam. Und doch sesselte sie ihn gerade dann um so unwiderstehlicher. Wenn er ihren wachen Augen begegnete, die so gleichmüthig über alle Menschen hindlicken konnten, fühlte er sich zum Widerstande gegen ihre Macht ausgesordert. Im Schlaf verrieth ihr Gesicht, daß sie nicht glücklich sei, daß sie ein hülfloses und vielbedürstiges herz, wie Andere ihres Geschlechts, im Busen trug und nur zu stolz war, es irgend wem zu verrathen.

Buweilen, wenn er Balber und Berge betrachtete. ober in bem fleinen homer las, ben er auf ber Reife immer bei fich führte, fahlte er auch ihre Augen lange und feft auf fein Beficht geheftet. Blidte er bann ploblich nach ihr hin, fo verleugnete fie es feineswegs, daß fie ihn betrachtet hatte. Doch ertrug fie feinen Gegenblid fo ruhig, daß fie jeden Bedanken fern bielt, als fei er ihr mehr, als einer ber vielen Begenftanbe rings umber, die fennen zu lernen vielleicht der Dube werth ware. Gin paar Mal hatte er versucht, bas Gefprach fortzuspinnen, das fie in der Rotonda geführt. Es gludte aber nie. Auch vermied fie es, wenn fie Abends an ihrem Raftort angelangt waren, ihm noch irgendwo allein zu begegnen, und doch empfand er deutlich, daß feine Absicht, ihn burch bies Bermiffenlaffen befto mehr zu reigen, ihrer Burudhaltung zu Grunde lag. Sie bedurfte ihn nicht; fie ließ ihn fich eben gefallen, wie fie fich fo Manches gefallen ließ, was gerade ba war und ihr nüßen konnte.

Das empfand er, und ein bumpfer Unmuth ergriff ihn, je länger es dauerte. Denn immer beutlicher ward es ihm, daß er sie bedurfte, daß er ihre Nähe nicht mehr entbehren konnte, auch wenn er sie mit heimlichen Schmerzen erkaufen mußte.

Und so war er am Ende froh, als fie fich bem Biele näherten. Behn Tage hatte bie Fahrt gedauert, bie man heute bequem in zweien zurudlegen fann. Er hatte es oft versucht, seine Bande zu sprengen, die ihm fo unter acht Augen in bem rings umschloffenen Wagen bas Berg allgu heftig einschnürten. Aber felbst auf bem freien, luftigen Sit neben bem Postillon wollte ber Drud von feiner Seele nicht weichen. Er verwünschte bie Stunde, wo er fich freiwillig in biefe Gefangenschaft gestürzt hatte. Das Wenige, was er bisher in jungen Liebschaften, die balb wieder vergeffen waren, von seinem Bergen erlebt hatte, war gerade genug gewesen, um ihn zu warnen, ba er jedesmal mehr Bergblut verschwendet hatte, als die Sache werth gewesen war. Und jest, eine fo rafch anwachsende Leibenschaft für diese fühle, ftolze, bochgeborene und hoch über ihn binmegfebenbe junge Schonbeit, ber er gerabe gut genug war, um im Unterricht eines Knaben ben alten Pfarrer abzulöfen, - und bas verschleierte Bild feiner Bufunft, das auf ihn wartete, - Stalien, bem er ichon an ber Schwelle wieder ben Ruden gewendet hatte, er fagte fich's ins Beficht, bag es für einen fechsundzwanzigjährigen Philosophen boch eine allzu ftarte Thorheit sei, daß es an Wahnsinn grenze, wie er sich aufführe, — und dann brauchte aus dem Wagen nur ein gleichgültig hingeworsenes Wort von jenen verhängnisvollen Lippen zu ihm heraufzutönen, und alle Kraft des Tropes und aller Freiheitsdrang in seiner Seele war plöplich wie von weichen Händen niedergehalten, und er konnte den Augenblick nicht erwarten, bis er vom Bock hinunterspringen und das junge Gesicht in der Kapuze wieder darauf ansehen durste, ob es ihm noch nichts Traulicheres zu sagen hätte.

Die lette Nacht hatten fie in Graz zugebracht. Sie waren fruh genug angekommen, daß Victoire ihre Mutter rubig im Sotel bei ihren Batience-Rarten jurudlaffen und mit Philipp und Bephyrine, die jest eine faft ichwarmerische Neigung fur ben Doctor gur Schau trug, eine Kahrt durch die herrlich gelegene Stadt machen konnte. Sie felbst war ungewöhnlich veranuat. Rephyrine nedte fie: bas Glud, morgen ichon ihren alten Anbeter, ben Pfarrer, wieberzuseben, ftrable ihr aus ben Augen. Als fie aber am anderen Tage nach einer zweiftundigen Kahrt fich dem Thale näherten, in welchem Schlof Sainftetten lag, übericattete eine tiefe Schwermuth, die fie zum erften Male nicht bemeistern konnte, ihre sonft so gelaffene Stirn. Philipp tonnte fich nicht ber Frage enthalfen, ob die Beimtehr ihr ichmergliche Erinnerungen wede. -Rein, ermiberte fie, nur bie Angft bavor, bies freudlose Leben wieder genau da aufzunehmen, wo ich es

vor vier Wochen fallen ließ. Ober glauben Sie wirflich, daß ein lebendiger Mensch seinen Hunger nach Glück stillen kann bloß mit erfüllten Pflichten? Es ist, wie wenn ein Verschmachtender Baumrinde nagt. Er füllt die Leere in sich, aber es dringt Nichts ins Blut. Doch wozu davon reden?

Er hatte ein Wort auf ber Junge, aber die Gegenwart ber Andern ließ ihn verstummen. Ueberdies sah er, daß sie sich gestissentlich zur Mutter wandte, an ihrer Kapuze ordnete, die sich verschoben hatte, und ihr, nun wieder mit ihrem heitersten Gesicht, mittheilte, sie würden gleich zu Hause sein. Siehst du Cäsar schon? fragte die kleine Frau, und über ihr welkes Gesichtchen slog eine leichte Köthe. — Nein, maman. Ich habe uns nicht angekündigt, wie du weißt. Ich wollte sie alle überraschen, um einmal zu sehen, wie sie sich betragen, wenn sie sich selbst überlassen sind.

Darauf rief sie dem Postillon, daß er halten solle. Sie muffen durchaus auf den Bock steigen, herr Doctor, sagte sie lächelnd. Wir sind eitel auf unser altes Nest, und es nimmt sich am schönsten bei der Ansahrt von dieser Seite aus.

Er gehorchte ihr sogleich, und nun fuhren sie in gestrecktem Trabe auf der glatten Straße hin, dem Schloß entgegen, das auf einer mäßigen Erhöhung über der Thalsohle zwischen dichten Laubwipfeln sich stattlich genug erhob. Die oberen Fenster glänzten in der Mittagssonne, hinter den grauen, schiefergedeckten

Binnen und Borsprüngen des Daches dunkelten unabsehliche Waldungen, die bis zur halben höhe der nahen
Berge hinanstiegen, so daß die kahlen Felsgipfel wie
ein graues Inselriff aus einem dunkelgrünen Meer
emporragten. Am äußersten Ende des langgestreckten
Thalgrundes sah man eine zerstreute dörsliche Ansiedelung, in deren Mitte das rothe Ziegeldach eines niebrigen Kirchleins hervorschimmerte.

Nicht lange mehr, fo bogen fie in ben Schatten einer uralten Ahornallee ein, die bis dicht an das Schloß beran gepflanzt war. Die Luft war fühl und rein, auf ben hellen Wiesen gur Seite summten gahllose Bienenschwärme, und Nefter bauende Bogel schwirrten durch die Zweige. Auf einmal hörten fie hundegebell. Das ift hector! fagte Zephprine. Der bewillkommt uns zuerft. - Philipp fah eine große, gelbe banifche Dogge schon von Weitem wie toll beranjagen; als fie ben Wagen erreicht hatte, versuchte fie mit betäubenbem Freudengebeul bineinzuspringen, daß das Fraulein halten laffen mußte, bamit ber hund nicht von ben Rabern germalmt murbe. Sofort war er mit einem gewaltigen Sat im Innern, Zephyrine fcbrie auf, die Mutter rudte nur ein wenig beseit, bann saß ber hund von Victoire geliebtof't gang ehrbar auf dem Plat, den Philipp freigelaffen hatte, bis er endlich nahe beim Schloft wieder binausiprang.

Sie waren an ber Rudfeite vorgefahren, wo einige Stufen zu einer Altane hinaufführten, die an der ganzen Denfe, nov. XV.

Breite des Gebäudes hinlief. An der fteinernen Bruftwehr ftanden in großen Rübeln hohe, rundbeschnittene Drangenbäumchen, dazwischen Dleander und fleine Cypreffen. Dahinter lag ein hoher Gartensaal, deffen Thur und Kenfter offen ftanden, fo daß bie rothseibenen Gardinen leicht vom Windzuge bewegt wie lose Segel und Wimpel den Ankommenden entgegenwehten. Bon bier aus fab man in ben nach frangofischer Art angelegten Garten binab, ber jest mit seinen Fontainen, Tarusbeden und fteinernen Basen und Amoretten lautlos in der Frühlingssonne lag. Auch fonft ichien Alles im hause wie in Dornroschens Schloß zu ichlafen. Bald aber wurde es lebendig. Aus den niedrigen Seitengebäuden, die hinter den Bedenwänden verftedt . lagen, fturzten Ginzelne von der Dienerschaft bervor, die alte Beschließerin, die ihre haube nicht gleich hatte finden können, tam mit hochrothem Beficht die Stufen herab, ber Bermalter, ber Gartner, fogar ber Roch mit feiner weißen Müte erschienen auf der Altane, wo die alte Frau sofort sich in einen niedrigen Lehnstuhl gefest hatte und einmal übers andere erklarte, fie gebc hier nicht wieder weg. Selbst an ihren fleinen Sohn ichien fie nicht mehr zu benten über bem Bohlgefühl, endlich wieder einmal auf dem gewohnten Plat in der lang entbehrten Rube zu fein.

Das Fräulein hatte sogleich nach dem Junker gesichickt, der zu dieser Beit im Pfarrhause zu sein pflegte, um seine Lection auf dem Klavier zu üben. Nach we-

nigen Minuten fab man ben Rnaben beranfturmen, baarhaupt, die blonden Saare umflatterten ein rothmangiges Gesicht, aus bem bie braunen Augen ber Schwester hervorleuchteten. Er warf sich ungeftum der Mutter an den Sals, sprang dann zu der Schwester bin, die er in einem übermuthigen Wirbeltang berumichwang, und nahm endlich bas ehrwürdige Saupt Bephprinens fo respectlos zwischen feine Bande, mabrend er fie auf beibe Bangen fußte, daß die eifrig icheltenbe Dame fich nur' mit Mube feiner erwehren konnte. Dann erft erblickte er ben Fremben, und seine belle Stirn verfinfterte fich. Er fab jest ber Schwefter auffallend abnlich, die ihn lächelnd bei ber Sand nahm und ihn Philipp vorftellte. Wir find nicht immer fo ausgelaffen, fagte fie, und wenn wir nur wollen, haben wir auch einen gang anschlägigen Ropf und Talent zu allerlei Runften und Wiffenschaften. Wie weit bift du mit der Sandn'ichen Sonate? Aber bas tann ich ja gleich ben herrn Pfarrer felbst fragen.

Dieser kam soeben auf bemselben Weg, ben ber Knabe im Sturmlauf zurückgelegt, mit wankenden Knieen herangeschritten, ein kleiner hagerer Greis mit einem milben Apostelgesicht, das jest beim Anblick der Schloßherrinnen sich förmlich verklärte. Werden Sie glauben, slüsterte das Fräulein Philipp zu, daß dieser ehrwürdige Diener Gottes mit dem Kinderlächeln bei den Zesuiten erzogen worden ist, die sich doch sonst auf die Auswahl der Ihrigen verstehen? Sie merkten

Breite des Gebäudes binlief. An der fteinernen Bruftwehr ftanden in großen Rübeln hohe, rundbeschnittene Drangenbäumchen, dazwischen Dleander und kleine Cy-Dahinter lag ein hoher Gartensaal, beffen Thur und Tenfter offen ftanden, fo daß die rothseidenen Gardinen leicht vom Windzuge bewegt wie lose Segel und Wimpel den Ankommenden entgegenwehten. Bon bier aus fah man in ben nach frangofischer Art angelegten Garten binab, ber jest mit seinen Fontainen, Tarusbeden und steinernen Basen und Amoretten lautlos in der Frühlingssonne lag. Auch fonft fchien Alles im hause wie in Dornroschens Schlof zu ichlafen. Bald aber murde es lebendig. Aus den niedrigen Seitengebäuden, die hinter den Bedenwanden verstedt . lagen, fturzten Ginzelne von der Dienerschaft bervor, die alte Beschließerin, die ihre Saube nicht gleich hatte finden konnen, fam mit hochrothem Geficht die Stufen herab, ber Bermalter, ber Gartner, fogar ber Roch mit feiner weißen Müte erschienen auf der Altane, wo die alte Frau sofort sich in einen niedrigen Lehnstuhl gefest hatte und einmal übers andere erklärte, fie gebc hier nicht wieder weg. Selbst an ihren kleinen Sohn ichien fie nicht mehr zu benten über bem Wohlgefühl, endlich wieder einmal auf dem gewohnten Plat in der lang entbehrten Rube zu fein.

Das Fräulein hatte sogleich nach bem Junker gesichickt, ber zu bieser Zeit im Pfarrhause zu sein pflegte, um seine Lection auf bem Mavier zu üben. Nach we-

nigen Minuten fab man ben Anaben beranfturmen, baarhaupt, die blonden Saare umflatterten ein rothmangiges Gesicht, aus bem die braunen Augen ber Schwester bervorleuchteten. Er warf fich ungeftum ber Mutter an ben Sals, fprang bann zu ber Schwefter bin, die er in einem übermuthigen Wirbeltang berumschwang, und nahm endlich bas ehrwürdige Saupt Bephyrinens fo respectlos zwischen feine Bande, mabrend er fie auf beibe Bangen fußte, daß die eifrig icheltenbe Dame fich nur' mit Mube feiner erwehren fonnte. Dann erft erblidte er ben Fremden, und feine belle Stirn verfinfterte fich. Er fab jest ber Schwefter auffallend abnlich, die ihn lachelnd bei ber hand nahm und ihn Philipp vorftellte. Wir find nicht immer fo ausgelaffen, fagte fie, und wenn wir nur wollen, haben wir auch einen gang anschlägigen Ropf und Talent zu allerlei Runften und Biffenschaften. Bie weit bift bu mit ber handn'ichen Sonate? Aber bas tann ich ja gleich ben herrn Pfarrer felbft fragen.

Diefer kam soeben auf bemselben Weg, den der Knabe im Sturmlauf zurückgelegt, mit wankenden Knieen herangeschritten, ein kleiner hagerer Greis mit einem milden Apostelgesicht, das jest beim Anblick der Schloßherrinnen sich förmlich verklärte. Werden Sie glauben, slüfterte das Fräulein Philipp zu, daß dieser ehrwürdige Diener Gottes mit dem Kinderlächeln bei den Jesuiten erzogen worden ist, die sich doch sonst auf die Auswahl der Ihrigen verstehen? Sie merkten

es freilich, daß ihr junger Pater Daniel ihnen niemals sonderliche Ehre machen würde, und waren froh, ihn von ihrem Orden wieder abzuschütteln. Mein Vater lernte ihn irgendwo auf einer Reise kennen und sorgte, da er einen Blick in seinen unseligen Zustand gethan, für seine Einsehung als Pfarrer in unsere Kirche. Früher war hier eine Schloßkapelle, und der Kaplan wohnte in einem benachbarten häuschen. Das haben wir beibehalten, auch nachdem wir den Dorsseuten weiter unten im Thal ihre Kirche gebaut haben. Und so hat Casar seinen ersten Lehrmeister in der Rähe gehabt. Aber der gute Alte hat seine achtzig überschritten, Sie sehen, wie mühsam er sich sorthilft.

Mit diesen Worten eilte sie die Stufen hinunter, begrüßte den Pfarrer und führte ihn sorgam die Altane wieder hinauf zur Mutter, der er ehrerbietig die Hand küßte. Victoire hatte sich indeß zu dem Berwalter gewendet, auch an Jeden der Uebrigen richtete sie ein kurzes freundliches Wort. Philipp sah, daß Aller Augen mit einem Ausdruck von Bertrauen und tieser Unterordnung an den Lippen dieses jungen Wesens hingen; wie wenn eine Fürstin nach einer Zwischenregierung in ihr Land zurücksehrt und die Zügel der herrschaft wieder in ihre sansten und festen hände nimmt.

Die alte Beschließerin, der sie ein Wort gesagt, näherte sich ihm jest und fragte, ob es ihm gesällig sei, in sein Zimmer hinaufzusteigen. Es ist nur ein vorläusiges Unterkommen, rief das Fräulein ihm zu. Wenn Ihnen die Lage nicht zusagt, mögen Sie selber wählen, wo Sie am liebsten wohnen möchten. Sie sehen, es sehlt in dem alten Sause nicht an Raum.

Er folgte wie im Traum seiner Kührerin durch ben Gartensaal in bas gewaltige Treppenhaus, bas sich nach ber Vorberseite bes Schloffes öffnete. Durch bobe. schmale Kenfter strömte bier ein Uebermaß von Licht berein, daß er fast geblendet wurde und mit halbgeichloffenen Augen die breiten Stufen binaufschritt bis jum zweiten Geschof. Da ftand er einen Augenblid auf das Gelander geftügt und fah in die Tiefe binunter. Der alte Bau war, wie er beutlich erkannte, in ber Reit ber Weltherrichaft Ludwig's bes Bierzehnten und bes Berfailler Geichmades ausgeführt worben, mit verschwenderischer Pracht, die kaum hie und da ein wenig verblichen war. Selbst die Bergolbung ber Stuckornamente zeigte nur einen leichten Ueberzug von Staub. Gin feltsames Gefühl von Bangigfeit und Trauer überfiel ihn. Dies Alles mar fie von Jugend auf zu seben gewohnt, und so weit man aus den Fenstern biefes Bauberichloffes bliden konnte, mar Alles bem Wink ihrer Augen unterthan. In demfelben Moment ftand ihm die enge Treppe por ber Seele, bie ju ber Bohnung feiner Eltern hinaufgeführt batte. Und nun war er bier, einer ber Untergebenen diefer ftolzen Berrin und boch unfahig es zu ertragen, bag irgend ein Beib auf ihn berabsah. Wenn er sich seiner Feigheit nicht geschämt hatte, am liebsten hatte er feine Suhrerin

Schon aber hatte die brave Person, die zu gut geschult war, um einem Gast des Hauses, selbst wenn er keinen ebenbürtigen Eindruck machte, nicht mit allem Respect zu begegnen, schon hatte sie eines der vielen Zimmer geöffnet, die auf den hellen, teppichbelegten Corridor hinausgingen, und indem sie um Entschuldigung bat, daß nicht Alles im besten Stande sei, da man die Herrschaften noch nicht zurückerwartet habe, öffnete sie die herabgelassenen Jasousieen und ließ die frische Berglust herein. Der herr Doctor habe hier die Morgensonne, auch sei das Zimmer zwar hoch gelegen, aber desto stiller, da zur Zeit in dem ganzen oberen Stockwerk Niemand wohne, als der herr Verwalter auf dem entgegengesepten Flügel.

Philipp war ans Fenster getreten, und sein überraschter Blick umschlang das wundervolle Bild, das
sich vor ihm ausbreitete, den Garten zu seinen Füßen,
dahinter die uralten Wipfel des Parks und die Felsen,
die seinen Horizont begrenzten. Unten von der Altane
herauf erklang die Stimme Victoire's, die dem alten,
etwas tauben Geistlichen von Mailand erzählte, das
Lachen des Knaben über ein paar drollige Abenteuer,
die Zephprine zum Besten gab, und wie er draußen
überm Wald einen großen Raubvogel schweben sah,
der sich höher und höher in den stahlgrauen, von

Slanz zitternden Aether erhob, war es ihm plöplich, als wüchsen auch ihm unsichtbare Schwingen und trügen ihn hoch über alle irdischen Sorgen hinweg, in höhen des Lebens, von denen er bisher sich kaum hätte träumen lassen.

So blieb er benn, und nachdem er die erfte Racht unter diesem Dache geschlasen, schien es ihm selbst und Allen im Hause so natürlich und nothwendig, daß kein Wort weiter darüber gesprochen wurde. Er hatte, nachdem das erste Staunen überwunden war, eine leichte, freie, undekümmerte Art, sich in diesem ungewohnten Glanz zu bewegen, als hätte er Zeit seines Ecbens von Silber gespeis't und edle Weine aus geschliffenen Kelchgläsern getrunken. Denn im Grunde war er viel zu sehr mit seinen inneren Schicksalen beschäftigt, um auf Aeußerlichkeiten viel zu achten, so lange sie in seine große Lebensfrage nicht eingriffen.

Er hatte Victoire gebeten, ihrem kleinen Bruder nicht zu verrathen, was der neue hausgenoffe für ihn zu bedeuten habe. Der Knabe maß den Unbekannten Ansangs mit scheuen, saft tropigen Bliden. Er war gewöhnt, daß man sich schweichelnd mit ihm beschäftigte, ihn halb wie ein Kind verzog, halb als den kunftigen Schloßherrn respectirte. Es machte ihn stupig, daß der Doctor sich gar nicht um ihn bekummerte, nur

manchmal, wenn er zu Anderen sprach, auch auf ihn ben Blid richtete. Auch bag er ihn fogleich mit Du anredete, war ihm hochft argerlich. Doch als am Abend, da fie um den Theetisch herumsagen, Bictoire bas Gefprach auf die politischen Ummalgungen ber letten Beit brachte und Philipp in der ichlichteften Beise seine Erlebniffe schilderte, bing das Auge bes Rnaben in leibenschaftlicher Spannung an bem feinen. Am andern Morgen in aller Frube flopfte er bebutfam an die Thure bes Gaftes. Mit hochgerothetem Geficht trat er ein, sah sich verlegen und zutraulich im Zimmer um und fagte, feine Schwefter habe ihn geschickt, fich zu erkundigen, wie der Doctor geschlafen habe. verschwieg, daß er felbft fie um die Erlaubniß gebeten hatte, zu ihm hinaufzugeben. Dann nahm er ben kleinen griechischen homer in die hand, ber auf dem Tische lag, und wie er bie fremben Schriftzeichen fah, fragte er, was bas für eine Sprache fei und was in bem Buche ftebe. Philipp fagte es ihm und fing an, ihm ben trojanischen Krieg zu erzählen, womit er natürlich an biesem Tage nicht zu Ende tam, auch nicht auf bem Spaziergang, ben fie Nachmittags mit einander machten. Bon da an aber war ihm der Knabe mit Leib und Seele ergeben. Auch an ber Lateinftunde beim Bater Daniel, die ruhig fortgesett wurde, fand er jest mehr Befallen, feit fein neuer Freund ihm bie trodenen grammatischen Formeln auf mancherlei Beise vertraut zu machen suchte, ihn bas todte Werkzeug in lebendiger

Anwendung üben und ichaten lehrte. Alle im Saufe bemertten ben Ginfluß, ben er auf bas unbandige Berrlein gewonnen, aber Niemand wunderte fich darüber, ba von ber erften Stunde an fein Befen auf Alle einen überlegenen Eindruck gemacht batte. Rur einmal, als der Knabe in einer wilden Laune sich durch ein einziges ruhiges Wort seines Meisters hatte gahmen laffen, fagte bas Fraulein mit einem ftillen Lacheln gu ihm: Sie haben sich verleumdet, als Sie sich bas padagogische Talent absprachen. Wiffen Sie wohl, bag Sie mir auch in ber Erziehung meiner guten Bephorine beifteben? Sie langweilt sich gar nicht mehr so febr bei einem ernsthaften Gespräch, wie es früher ihre Art war. Unfern Wildfang haben Sie nun vollends umgewandelt. Sie muffen mir einmal verrathen, mit welchen Zaubermitteln Sie das fo rafch zu Stande bringen konnten.

Er hatte es schon auf den Lippen, ihr zu erwidern, daß sie bessen nicht bedürfe, da er sie selbst einen weit größeren Zauber Tag für Tag auf so viele Menschen aussiben sehe. Doch hielt er sich zurud, da er sich's zum Gesetz gemacht, ihr gegenüber nie in den Ton eines galanten Cavaliers zu verfallen.

Der Junge hat mein herz gewonnen, sagte er. Sie wissen, gnädiges Fräulein: nicht nur die großen Gedanken kommen aus dem herzen, sondern auch die guten, und was uns herzenssache ist, wird uns leicht.

Und Ihre eigenen Angelegenheiten? Ihre Pflicht,

sich selbst zu entbeden? — Er sah still vor sich bin. Ich muß gestehen, daß ich mir selbst immer weniger interessant werbe, je mehr ich mich für das Wachsen und heranblühen bieses jungen Pflänzchens interessire. Am Ende war es Ihnen vorbehalten, dahinter zu kommen, wozu ich eigentlich bestimmt bin.

Sie erwiderte Richts auf Dieses boppelfinnige Wort. und auch das bewunderte er an ihr. Nie war ihm ein weibliches Geschöpf begegnet, das fich fo ficher in ber Gewalt hatte, ohne ben Reiz ursprünglicher Anmuth und naiver Sarmlofigkeit barüber einzubußen. Er fab mit täglich wachsenbem Erftaunen, welch eine Laft von Sorgen und Aflichten auf biefen ichlanken Schultern lag, und wie spielend fie biefelbe zu tragen ichienen. Denn auch ber Bermalter bes ausgebehnten Besites war gewöhnt, feine größere, burchgreifenbe Magregel zu treffen, ohne das gnädige Fräulein vorber bavon verftändigt zu haben. Die ungeheuren Balbungen, die mehrere Schneibemuhlen beschäftigten, bie weit ausgebreiteten Biehweiden mit einer großen Albenwirthschaft, die Batronatspflichten gegenüber dem Dorf - all bas ichien nur zu gebeihen, wenn bas flare Auge ber jungen herrin barauf rubte. manchem Morgen, wenn Philipp fie beim Frühftud vermißt hatte, fah er sie auf ihrem berben fleinen Traber in Begleitung bes Berwalters von einem weiten Umritt gurudfehren, den fie vor Thau und Tage unternommen hatte, um an entfernten Bunkten

ihrer Besthung nach dem Rechten zu sehen. Sie trug bann einen einfachen Anzug, den sie sich selbst ausgedacht hatte, da die koketten Reitcostüme der Damen ihr mißsielen. Nie aber schien sie ihm reizender, als wenn sie mit dem blassen Gesicht, da jede Anstrengung sie bleich machte, auf dem dampsenden Thiere saß und es noch eine Weile durch die Allee hin und wieder geben ließ, bis sie sich dann mit leichtem Anstand, auf den Arm ihres treuen Dieners gestüpt, herabschwang.

Und doch waren dies die einzigen Momente, in benen er wieder an die gesellschaftliche Kluft, die ihn von ihr trennte, erinnert wurde. Er fühlte Scham darüber, daß er allerlei ritterliche Uebungen vernachlässigt hatte. Unter dem Borwande, Cäsar begleiten zu wollen, der schon sleißig einen feurigen Pony tummelte, bat er, daß er an den Reitstunden des Knaben Theil nehmen dürfe. Bictoire warf ihm einen Blick zu, der ihm ins Innerste drang; als ob sie ihm sein Geheimniß aus der Bruft hätte stehlen wollen. Unseren Gästen stehen immer alle Pferde zur Verfügung, erwiderte sie gleichmüthig. Cäsar wird froh sein, Sie auch zu Pferde neben sich zu haben.

Sie schien damit andeuten zu wollen, daß sie für sich selbst seine Begleitung auf ihren Ritten nicht wünsche. Er empfand einen Schmerz, wie die Berührung einer eiskalten hand auf einer Wunde. Doch machte ihn ihre gleichmäßige Freundlichkeit wieder irre daran, ob sie eine Zurückweisung beabsichtigt hätte.

Und ware es auch anders gewesen, — sein Zuftand war icon fo hoffnungslos, daß er nicht den Willen und die Rraft gefunden hatte, fich gurudgugieben. Bumal ihr abendliches Beisammensein nahrte feine leibenschaftliche Schwermuth. Sie pflegte bann, wenn bie Mutter zu ihrer Patience nicht mehr bell genug sah und doch beim Campenlicht ihre Augen ichonen mußte, fich an ben Flügel im Gartensaal zu fegen und aus Glud'ichen Opern Alles ju fingen, mas ju ihrer Stimme pafte. Armida und die taurische Sphigenie waren die Lieblinge der alten Frau, die sie in ihrer gludlichen Beit ungahlige Male gehört hatte. Bictoire bagegen zog ben Orpheus allen anderen Werken bes Meifters vor. Wenn fie bann die rubrenden Tone fang, mit benen ber Ginsame bie Beifter ber Unterwelt beschwört, faß Philipp in einer Ede bes weiten Raumes ohne fich zu rühren, mit verhaltenem Athem, wie ein Menich, über ben nach tagelanger Schwüle ein Gewitter hereinbricht, bas ihn zugleich erschüttert und erquidt. Manchmal war ber Ginbrud fo ftart, daß er, sobald ber Befang ju Ende mar, auf fein Bimmer flüchten und fich in Thranen erleichtern mußte. Er tam bann für ben Reft bes Abende nicht wieber jum Borfchein.

So waren ein paar Sommermonate verfloffen, und während es in feinem Innern von Tag zu Tage verftorter und rathloser aussah, ging um ihn ber Alles feinen gleichmäßigen Gang unter ber ftillen Gerrichaft biefes flaren Billens und biefer unbeftechlichen buntlen Augen. Die Besitzung lag fo abgeschieden, und ber Ruftand ber Mutter mar fo wenig gur Gefelligfeit gemacht, daß es auch an Befuchern völlig fehlte. Rur einmal, in der Rosenzeit, beren Flor ein besonderer Stolz bes Schloggartners war, tam eine befreundete Grazer Familie in großer Angahl nach Sainstetten binaus und quartierte fich auf eine Boche fehr zwanglos und tumultuarisch ein. Diefer Ueberfall ichien Allen, aufer Bictoire, Bergnugen ju machen. Doch fab Philipp, daß fie fich auch durch ben Wirbelmind von Bergnügungen aller Art, ber nun burch Saus und Garten tobte, nicht aus bem Gleichgewicht bringen ließ. Er felbft, nachdem er am erften Mittag jene gütig herablaffende Behandlung erfahren hatte, durch welche hochgeborene Gerrichaften einen namenlofen Sofmeifter zu ehren glauben, hielt fich mabrend diefer gangen Beit auf feinem Bimmer. Wenn er bei ben Mablzeiten erschien, mußte er mit seiner gleichgultigen Diene und ironischen Soflichkeit bem hochmuthigen Schwarm benn boch fo unheimlich erscheinen, bag man es vorzog, feine weiteren Gnaben an ihn zu verschwenben. In ber Ginsamfeit, ba ihn auch ber Knabe, ben er liebte, jest tagelang vernachläffigte, verließ ihn nur allzu oft bie

mühsam errungene Kraft, und mit einer Art Wollust gab er sich seinen Schmerzen hin, während er von der Altane die übermüthigen Stimmen der jungen herren und Damen heraufflingen hörte, die wenigstens keine Ahnung davon hatten, wie unnahbar auch ihnen die junge Schloßherrin blieb.

Da geschah plöglich eine Wandlung mit ihm, die fo auffallend mar, baß fie felbft ben fremben Augen nicht entging. Um letten Tage blieb er gegen seine Gewohnheit nach der Tafel unten im Garten und nahm mit fo guter Laune und ficherer Bewandtheit an allen Spielen und Luftbarkeiten ber jungen herrichaften Theil, daß man ihn verwundert betrachtete und fich flufternd geftand, ber Sofmeifter fei gar fein übler Menich, und batte man bas früher gewußt, ware er ein fehr angenehmer Buwachs ihres Kreifes gewesen. Auch Bictoire warf ihm zuweilen einen forschenden Blid ju, ben er mit ftillem gacheln aushielt. Um Abend bann, als das gaftliche Gewitter nun endlich abgezogen war und bas gange baus in ber alten Stille behaglich aufzuathmen schien, begegnete fie ihm, da fie von einem Birthichaftsgang gurudfehrte, unten im Gartenfaal, wo Bephprine eben die Leuchter am Flügel angegundet hatte, ba die Mutter nach etwas Musik Berlangen trug. Bahrend der gangen Boche waren nur Tange gespielt worden.

Er faß vor bem offenen Inftrument und fah wie im Traum lächelnd auf die weißen Taften nieber, als sähe er bort gewisse schlanke Mädchenfinger hin und her geisten. Schon seit einer Weile war sie auf bem weichen Teppich ihm gegenübergetreten, ehe er ihre Nähe bemerkte und mit einer Entschuldigung, daß er ihren Plat eingenommen, aufstand.

Gestehen Sie es nur, herr Doctor, sagte sie: Sie empfinden es wie eine Art Genesung, daß das haus wieder still geworden, daß Orpheus wieder zur Unterwelt hinabsteigen darf, nachdem es oben im Licht so bunt und lärmend zugegangen ist.

Er sah ihr heiter ins Gesicht. Um Ihretwillen bin ich allerdings froh, sagte er, daß diese Faschingslarven wieder fortgestürmt sind. Ich habe es Ihnen angesehen, wie wenig Sie dazu gestimmt waren, das Leben von früh bis spät nur wie einen Mummenschanz zu betrachten. Mir, wenn ich es ehrlich sagen soll, war das wilde Treiben nur in der ersten Zeit lästig. In den letzen Tagen fühlte ich mich innerlich so wohl, daß mir Nichts meine Kreise stören konnte. Vielleicht habe ich es gerade diesem jähen Anfalle zu danken, daß ich nun so plöplich mit mir ins Reine kam. Es war wie die Krists in einer physischen Krankheit.

Sie sah ihn mit fragenden Augen an. Darf ich wiffen, fragte fie gögernd, was mit Ihnen vorgegangen?

Warum nicht, gnädiges Fraulein? hab' ich nicht in der ersten Stunde unserer Bekanntschaft Ihnen eine Generalbeichte abgelegt, und sollte nun irgend ein Geheimniß vor Ihnen behalten, das mein Seelenheil be-

trifft? Aber erwarten Sie nichts Besonderes. Ich glaube nur ben Bunkt gefunden zu haben, auf ben ich mich ftellen muß, um nach meinen Rraften ein Stud Belt zu bewegen. Bahrend hier unten Reif gespielt und getanzt wurde, bin ich auf ben Gedanken gekommen, die Bucherkifte auszupaden, die ich mir ichon vor drei Wochen von Saufe nachschiden laffen, aber in meiner trägen Miglaune noch nicht angerührt hatte. Da fielen mir meine alten Trofter, Die griechischen Tragifer, in die Sande, und gang gedankenlos fing ich an zu lefen. 3d mar noch nicht mit bem zweiten Stud zu Ende, und auf einmal legte ich bas Buch weg und ging wie ein Unfinniger, halb berauscht, halb hellsichtig, als könne mir Nichts mehr entgeben, nachbem mir endlich die Schuppen von den Augen gefallen, mohl ein paar Stunden lang im Zimmer auf und ab. Es mar eine Idee ploglich in mir zur Blute gekommen und aufgebrochen, die langft in mir gekeimt und Sproffen getrieben hatte. Run weiß ich, was ich zunächst zu thun habe: ich will ein Buch fchreiben, ein fcones, ftarfes Buch, Fraulein Victoire, das fo viel Seele und Beift enthalten foll, daß es immerhin der Dube verlobnt, auf die Welt zu kommen, um fo ein Buch barin zurückulaffen.

Sie lächeln, gnädiges Fräulein? fuhr er fort, obwohl fie ernfthaft den Ropf schüttelte. Sie glauben, ich sei bei dem Bemühen, mich selbst zu entdecken, ein wenig übergeschnappt und bildete mir ein, umgekehrt

wie ber Sohn bes Ris, ein Königreich gefunden ju haben, da es boch nur ein armer Efel fei. Aber felbit wenn Sie Recht hatten und an Diefer meiner Ibee nichts fo Roftbares mare, wie ich jest noch glaube: barauf kommt es ja nicht an, daß man das Unerhörte, Unvergängliche leiftet, sondern daß man an fich felber glauben lernt und sich so boch schwingt, wie es die Natur jedem Ginzelnen geftattet. Freude an fich felbft gewinnen, ift bas nicht Alles, mas von einem armen Menschenkinde verlangt werben tann? Erft bann tonnen wir unseren Rebenmenschen erfreulich fein, mas boch unsere bochfte Pflicht und unfer beftes Glud ift. Seit ich bas Bertrauen zu mir gefaßt habe, bag ich etwas zu fagen habe, mas die Welt von manchem bangen Difverftandnig erlofen fann, feitdem ift aller armfelige Rleinmuth und jenes bittere Gefühl ber Ungulänglichkeit von mir gewichen, bas mich besonders heftig überfiel, wenn Sie Ihre Orpheusarien fangen und ich aus jedem Ion heraushörte, welch eine ftarte Seele in Ihrer Bruft wohnt.

Er hatte das Lepte mit leiferer Stimme gefagt, in der fich eine tiefe Bewegung verrieth. Sie vermied es, seinen Augen zu begegnen.

Das Alles haben Sie Ihren griechischen Tragödien zu verdanken? So viel heiterkeit und Selbstgewißheit jenen traurigen alten Geschichten, die ich freilich nur vom hörensagen kenne?

Es wurde mich gludlich machen, versette er, wenn Denie. Rop. XV.

Sie mir erlaubten, Sie in diese wundersame Welt einzusühren. Für Wen sind diese ewigen Gedichte geschaffen, wenn sie Ihnen fremd bleiben? Aber Sie dürsen sie nicht traurig nennen. Sie athmen die seligste Ruhe und Freudigkeit, wenn man sie tieser ergründet. Nur haben die weisen herren, die sich mit ihnen beschäftigt, den Schlüssel nicht gesunden, der ihre innersten Geheimnisse ausschließt, und so ist das heitere Gessicht, das sich hinter der Schreckensmaßke verbirgt, den Weisten unssichtbar geblieben.

Und Sie wollen es nun zeigen?

Es foll fich felbft offenbaren, nachdem ich all bie Irrlichter aus bem Bege geräumt habe. Sie leben bier fo entfernt von garm und Bant ber afthetischen Schulen. Aber auch Sie haben gewiß gelesen, bag es in einem richtigen Trauerspiel vor Allem eine fogenannte tragifche Schuld geben muffe, und ferner, bag ber Aufall aus einem echten Runftwerf zu verbannen fei. Nun feben Sie: mas das Erfte betrifft, bin ich au ber flaren Erfenntuiß gekommen, daß eine Schuld nur tragisch genannt werben barf, wenn sie vor bem Richterftuhl ber mahren Sittlichkeit als Unschuld ericheint. Denn daß ein großer Berbrecher, und mare er so mit bichterischer Rraft ausgerüftet, wie Makbeth, burch bie Strafe, die er leiben muß, nur ben gang profaifden Berechtigfeitefinn befriedigt, daß bier von einer tragischen Erschütterung nicht die Rebe sein kann. wenn auch beren und Beifter heraufbeichworen werben.

und bas Saar zu ftrauben, wer fann es leugnen? Gin großer tragischer Dichter hat hier einen Stoff von geringem tragischen Behalt burch seine Runft fo geabelt, baß fich die Menge über ben Unwerth ber Fabel als folder täuschen läßt. Nehmen Sie bagegen eine einfache, fast kindische Liebesgeschichte, wie die jenes barm. lofen jungen Baares aus feindlichen Saufern, bas alle Beltklugheit, alle Rudficht auf die Folgen verachtet und, weil es ohne einander nicht leben fann, mit einander ben Tob findet! Die Schuld biefer Beiben ift feine andere, als daß fie eben den Muth haben, ihren Bergen ju folgen. Es ift tragifc, mit einem Bergen geboren zu fein, bas fich von feinem eigenften Gefühl Nichts abbingen läft. Sierin liegt bas Recht und bas Berhangniß aller wahrhaft tragischen Belben: ihr innerer Abel in ber armfeligen Belt, Die ihre Gefete nach bem Mittelmaß ber Schwäche eingerichtet bat, fturat fie in hoffnungslofe Rampfe, wo fie von der Bucht ber Alltäglichkeit erdrudt werben. Und zu biefer Berichwörung bes Gemeinen gegen bas Erhabene gebort auch die Rolle, die ber Bufall fo häufig spielt, und barum berührt gerade fein Gingreifen fo erschütternb, weil wir baburch an die Mächte erinnert werben, die felbft die Startften Seelen vergewaltigen, an bas Richtige, Aeußerliche, rein Tudische ber Birt. lichkeit, bem fo oft das Ideale erliegt, - freilich ohne in feinem inneren Glang baburch getrübt zu werben. Und von diesem Bunkt aus entspringt die Quelle ber

Heiterkeit, die durch alle Abern einer echten Tragödie fließt. Aber verzeihen Sie, gnädiges Fräulein, ich halte Ihnen da einen förmlichen Bortrag, der Ihnen vielfach dunkel bleiben muß, da Sie die Wege nicht gewandelt sind, auf denen ich zu diesen klaren Ueberzeugungen gelangt bin.

Sie schwieg einen Augenblid und sann vor sich hin. Wollen Sie mich diese Wege nicht auch gehen lassen? fragte sie dann. Unsere Abende sind oft ein wenig leer und zerstreut. Bielleicht lesen Sie und ein oder das andere Stud und erklären und dabei, wie es zu verstehen sei. Sie wissen, wie ungebildet ich bin. Und auch Zephyrine ist noch nicht zu alt, um etwas zu lernen. Nicht wahr, theurer Zephyr?

Die alte Gouvernante war eben hinzugetreten. Als sie begriffen hatte, um was es sich handelte, erklärte sie sich eifrig dafür, daß man gleich heute Abend anfangen solle. Sie sei immer mit Borliebe ins Theater gegangen, wenn etwas recht Schauerliches und Rührendes gespielt worden sei. Nur hoffe sie, daß in den alten heidnischen Trauerspielen der Anstand besser gewahrt werde, als bei ihren Göpenbildern.

Er war ganz roth geworden vor Glück und Stolz, daß er ihr etwas zu geben hatte, was sie in all ihrem Uebersluß entbehrte. Gleich diesen Abend, nachdem sie gegessen hatten und die Mutter mit einer hakelarbeit in ihrem gewohnten Sophawinkel hinter dem grünen Lampenschirm Blat genommen, sing er an die Anti-

gone vorzulesen, bie er frei aus bem Original überfeste. Er tam erft am folgenden Abend damit gu Ente. Den Tag batte er benutt, sich ein wenig vorzubereiten und bie machtigften Chorftellen rhothmifc nachzudichten. Als er geendet hatte und Bephyrine fich in hohen Lobipruchen erging, auch feine Runft bes Bortrages immer von Neuem bewunderte, ichwieg bas Fraulein lange Beit. Bulept fagte fie nur: 3ch verftebe jest erft gang, mas Gie geftern über bie tragische Unschuld gesagt haben. Und auch hier — wie erichutternd, daß Alles am haar eines Bufalls hangt, um das Entfepliche nicht noch abzuwenden. Aber es foll nicht fein. Das Gble und Reine foll fein irbisches Blud haben. Es hatte fonft zu Biel voraus vor ber bloden, felbftfüchtigen Menge. Nur daß es mich beiter ftimmen follte, konnen Sie nicht verlangen. Ich bin vielleicht zu schwach und weibisch, um mich der Thranen au enthalten, mitten in dem ftolgen Gefühl, daß Diefe, Die fo ebel hingegangen, von meinem Geschlecht mar.

Sie stand auf und trat an die offene Gartenthür, durch welche das Mondlicht mit dem süßen Lindendust hereinströmte. Erst nach einer ganzen Weile, während die Anderen still vor sich hingesonnen hatten, septe sie sich an den Flügel und spielte ein Bach'sches Braludium, dessen kühl und ruhig auf und ab wogende Tonwellen wie ein reines Bad die erregten Nerven beruhigten.

Nun vergingen Tage und Wochen, ohne daß der leiseste Mißklang das Zusammenleben dieser so verschieden gestimmten Menschen gestört hätte. Das Feuer freisich, mit welchem Zephyrine Ansangs sich für die Leseabende erklärt hatte, war bald versladert. Sie unterdrückte aber sorgsältig den Seufzer, mit dem sie sich an den Tisch setze, wenn der Doctor sein Buch aus der Tasche zog, und da sie im Schlaf ruhig zu athmen pslegte, gönnten es ihr die Beiden, daß sie schon nach den ersten Seiten durch den schönen Vortrag, den sie noch immer rühmte, sich sanst einwiegen ließ, was sie nicht hinderte, sobald sie durch Philipp's Verstummen geweckt wurde, in lebhasten, aber vorssichtig allgemeinen Worten ihren Beisall zu spenden.

Statt ihrer nahm, da die Abende länger wurden, auch der alte Pfarrer an den Borlesungen Theil, nachbem er einmal zufällig dazugekommen war. Er hatte ein feines, milbes Gemüth, und das Gespräch über das Gelesene wurde durch diese dritte Stimme nur anziehender.

Auch die ersten Abschnitte des Buches, an welchem Philipp arbeitete, las er den Beiden vor. Er war so voll von seiner Aufgabe, daß er selbst, wenn er in den Bark ging oder den anstoßenden Wald durchstreifte, immer ein paar leere Blätter bei sich trug, um seine Einfälle, auf irgend einer Bank sipend, sogleich aufzuzeichnen. Zumal ein Bankchen am äußersten Rande des Parks hatte er sich zu diesen Improvisationen im

Grünen außerwählt. Es stand dicht an einer niederen hecke, die den Garten von einer Wiese schied, wo das üppigste Gras und die schönsten Blumen wuchsen. Wie eine Insel war diese helle Lichtung von schwarzen Tannen umgeben, und zuweilen konnte man hier ein Reh oder einen hirsch heraustreten und sich äsen sehen, ohne Furcht vor dem einsamen Manne, der still drüben hinter der hecke saß und eher selbst einem Wilde glich, das von einem unsichtbaren Schüpen gejagt wurde und hier eine kurze Zuslucht gesucht hatte.

Darüber mar es Berbft geworben, Die Beitlofen thaten fich unter ben abgewelften Sommerblumen berpor, frühmorgens lag ichon zuweilen ein bleicher Nebel über Garten und Wiesengrunden, und bie Schwalben hatten fich zur Abfahrt gerüftet. Da tam eines Morgens ber Knabe in Philipp's Zimmer gesprungen mit ber Nachricht, die Taute aus Mailand mit ihren beiben Rindern werbe beut zu Mittag erwartet, fie reif'ten aber icon Abends wieder ab. Sie feien auf bem Wege nach Wien, wo die Coufine Sochzeit halten werbe, und wollten versuchen, ob fie Bictoire nicht munblich bewegen konnten, mitzureifen, mas fie ihnen auf ihre idriftliche Ginladung abgeschlagen habe. Er freue fich fehr, feine Coufine ju feben, fie folle fo icon und groß fein, noch etwas größer als Bictoire, und ihr Bruder, ber ichon vorm Sahr bier einen Besuch gemacht, fei ein herrlicher junger Offizier, mit dem er taufend Spaß gehabt habe. Auch die kleine Bogelflinte habe er ihm geschenkt und es bei ber Schwester burchgeset, baß sie ibm bas Bonn gekauft habe.

Ein widriges Gefühl, über bas er fich feine Rechenichaft geben konnte, übermannte Philipp bei diefem harmlofen Bericht. Am liebsten hatte er ben gangen Tag in tieffter Einsamkeit zugebracht, in seine Arbeit vertieft, bis bie Störung bes gewohnten Lebens wieder gewichen ware. Als er vollends aus bem leichten Bagen, ber die Reisenden brachte, einen schlanken jungen Mann, in ber fleibsamen öfterreichischen Uniform herausspringen und, nachdem er einer alteren und einer jungeren Dame berausgeholfen, gang unbefangen Bictoire umfaffen und auf die Wange fuffen fab, wahrend der Knabe an ihm hinauffprang, empfand er broben in feinem ftillen Späherwinkel wieder die gange Fremdheit, die ihn am ersten Tage so traurig gemacht hatte, und alle die vertrauten Stunden, in benen er fich als bazugehörig, als diefen Menschen in jedem Sinne gleichftebend betrachtet hatte, waren aus feinem Bedachtniffe wie weggeatt. Er verglich feine eigene ichlichte Beftalt und ben unscheinbaren Rod, ben er trug, mit bem bestechenden Meußeren des jungen Grafen, der bier fo übermuthig als ein Recht in Anspruch nahm, was er als ben Lohn einer ewigen hingebung, als die Rrone eines gangen Lebens fich hatte vorschweben seben. Diese Gestalt umfaffen, auf biefe Bangen feine Lippen bruden gu burfen, - fo oft er es gebacht hatte, war er fast unfinnig geworben vor ichwindelndem Glud. Und nun wurde das einem Anderen zu Theil, der kein anderes Anrecht darauf hatte, als den Zufall des verwandten Blutes.

Er meinte, den Anblick dieser Bertraulichkeit nicht gesassen ertragen zu können. Dann erschien es ihm wieder als Feigheit, vor der grausamen Wirklichkeit die Augen zu schließen. Und sie — wie mußte sie von ihm denken, wenn er sich wehrlos einer eisersüchtigen Laune hingab, die sie jedenfalls durchschaut hätte!

So erichien er endlich gur Mittagstafel unten im Saal, und fein Stolz gab ihm die Rraft, eine gleich. gultige Beiterkeit zu zeigen. Er hatte fich nicht zu beflagen, daß man ihn nicht nach feinem Werthe gelten ließ. Die Gräfin Mutter gab ihm fo freundlich bie hand, als ob er durchaus zur Familie gehörte, und danfte ihm für alles Gute, mas er ins Saus gebracht und wovon die Briefe ihrer Nichte, die nicht leicht zu befriedigen fei, ein beredtes Beugniß ausstellten. Cafar sei durch den kurzen Umgang mit ihm so unglaublich zu seinem Vortheil verändert, als ob er ihn schon jahrelang genoffen hatte. Dann fragte fie mit bem lebhafteften Antheil nach seinen Studien, seinen Erlebniffen und wie er fich in Sainftetten gefalle. Der junge Graf, ber braufen Arm in Arm mit Bictoire auf der Altane gelustwandelt hatte, trat hinzu und begrufte ihn mit einer cordialen Barme, ber bie eifige Stimmung Philipp's nicht wiberftand. Er mußte fich sagen, daß dieser glanzende junge Ariftokrat wirklich liebenswürdig fei und der Ehre werth, daß ein Tropfen rom Blute Bictoire's in feinen Abern flog. Um fo tiefer versant er in beimliche Schwermuth und mußte alle Rraft zusammennehmen, um seine Fassung zu bebaupten. Doch sorate die Munterkeit der jungen Grafin dafür, daß seine Ginfilbigkeit nicht als Beklommenheit erschien. Sie fam, ihre kleine Tante führend, ber fie eben geholfen hatte, eine festliche Toilette zu machen, im vollen Glanz ihrer frembartigen Schönheit lachend in den Saal und unterbrach ein brolliges Beschichtchen, das fie zu erzählen im Begriff ftand, um Philipp gleichfalls eine Sand zu reichen und ihn zu verfichern, daß sie neidisch sei auf ihre Cousine, ber er so viel herrliche Dinge mittheile, wie sie ein armes Weltkind unter lauter Sorgen für Put und Tand fich nicht traumen laffe. Aber fie hoffe, wenn fie erft eine ernfthafte Sausfrau geworben, Bieles nachzuholen, mas an ihrer Bildung verfäumt worden fei. Er wiffe boch. daß fie ben Abstecher nach Sainstetten nur gemacht, um ihre lieben Angehörigen zu ihrer bevorftebenben Sochzeit nach Wien abzuholen. Auch er durfe dabei natürlich nicht fehlen. Bunachst aber muffe er ihr belfen, Bictoire's Eigenfinn zu befiegen, die von einer Reise nach Wien nichts wiffen wolle.

Sie mahlte sich dann bei Tische den Plat an seiner Seite und unterhielt ibn so lebhaft und anmuthig, daß auch er sich sortgezogen fuhlte und allen schwarzen Ge-

danken zum Troß sich von seiner besten Seite zeigte. Heimlich aber, während es ihr sichtbar gelang, ihn mit ihren veilchenblauen Augen, dem weichen blonden Haar und allem Reiz ihres etwas unvollkommenen, mit Mailändischem Italienisch gemischten Deutsch ein wenig zu bezaubern, blieb immer der Druck auf seinem herzen, und er brauchte nur slüchtig hinüberzublicken, wo der junge Graf Bictoire mit seinem fröhlichen Geplauder völlig in Beschlag genommen hatte, um sofort wieder die ganze Unseligkeit seines Zustandes zu empfinden.

Das Mahl hatte länger als sonst gedauert; die ebelsten alten Weine aus dem Schlößkeller waren durchgekoftet worden; als man endlich aufstand, fühlte Philipp sich unfähig, seine Stimmung länger zu bemeistern, und da es ihm höchstens als ein Uebermaß von Discretion ausgelegt werden konnte, daß er die Familie unter sich lassen wollte, zog er sich, ohne sich zu verabschieden, zurück, ging erst auf sein Zimmer, dann aber, als es ihn in der schwülen Einsamkeit dort nicht lange litt, ins Freie.

Die Uebrigen waren auf ber schattigen Altane beim Kaffee zusammengeblieben und hatten, da in der That allerlei Familiensachen burchzusprechen waren, sein Fortgehen kaum bemerkt, bis auf Bictoire, die seine wechselnde Laune auch über Tisch wohl beobachtet hatte. Als die Sonne sich endlich zu neigen begann, die beiden alten Schwestern sich zu einer kleinen Ruhe zurückgezogen hatten und Cafar nicht mit Bitten nach-

ließ, bis der Vetter mit ihm ging, um sich das berühmte Bony zeigen zu lassen, nahm die junge Gräfin Bictoire's Arm und forderte sie auf, mit ihr durch den Garten zu gehen, da ihr das Stillsipen lästig werde und sie ihr noch tausend wichtige Dinge anzuvertrauen habe.

Run wandelten die beiden fchlanten Geftalten, traulich einander umschlungen haltend, zuerft burch die fonnigen Rieswege des frangofischen Sedenlabprinths und dann in die Schatten ber hoben Gichen- und Abornbäume binein. Sie waren bis zu ihrer Firmelung in bemfelben Rlofter erzogen worben, und gerade ber Begensatz ihrer Naturen hatte fie fo eng an einander angeschloffen, baß fie gewohnt maren, fich Alles zu fagen, und auch nach ihrer Trennung bas schwefterliche Bertrauen Gine ber Andern bewahrt hatte. Manches aber konnte in Briefen nicht fo ohne Zwang zu Worte kommen, mas jest von Mund zu Mund geben burfte. So beichtete jest die junge Mailanderin die gange, nicht immer glatte Geschichte ihrer Liebe und Berlobung, die einer früheren, hoffnungelofen Reigung ein Ende gemacht hatte. Die Erinnerung an die überftandenen Sturme ihres jungen Bergens hatte fie ernfter gemacht, als ein flüchtiger Beobachter es biefem üppigen. vom Glud und ber Natur verzogenen jungen Befen zugetraut hatte. 218 fie mit ihrem fleinen Roman zu Ende war, ging fie noch eine ganze Beile ftumm neben ber Freundin ber. Dann warf fie plotlich bie Loden jurud, fab fich um und fagte:

3ch habe mir vorgenommen, diefe alte Geschichte mit fieben Siegeln zu verschließen und feiner fterblichen Seele wieber bavon ju fagen, wenn ich jum lepten Mal mit dir davon gesprochen hatte. Also genug davon, und jest will ich auch bas andere Gelübbe balten, bas ich mir gethan, als ich meinem Egon mein Sawort gab: fo gludlich zu werden und ihn fo gludlich zu machen, wie es zwei thörichte Menschen überhaupt nur zu Stande bringen konnen. Run aber ift bie Reihe, zu beichten, an dir, Bittorina. 3ch mußte mich fehr taufchen, ober beine ichone Seele ift auch nicht immer so glatt gewesen wie ein Spiegel, sonbern bat manchmal Wellen geschlagen, die ziemlich boch gingen. Lag uns aber bort auf bem Bantchen niederfigen. Die Sonne scheint zwar gerade hieher, aber wir tonnen die Schirme auffpannen, und von ber Wiefe brüben weht eine frische Luft über die kleine Bede.

Ich wollte dich um etwas bitten, Ghita, sagte Bictoire, als sie neben der Freundin saß, den Rücken der Wiese zugekehrt, während sie mit der Spipe ihres Sonnenschirmchens die welken Blätter im Bege zu kleinen häuschen zusammentrieb. Du mußt Gaston sagen, daß er den Gedanken, ich wäre eine Frau für ihn, ein für alle Mal aufgiebt. Schon bei seinem letzten Besuch habe ich mir alle Mühe gegeben, ihm kar zu machen, daß noch Mehr dazu gehört, um mit einander ein ganzes Leben lang glücklich zu sein, als daß man als Kinder mit einander gespielt hat und sich

Cousin und Cousine nennt. Du begreifft bas, nicht wahr?

Gewiß, versetzte die Andere rasch. Aber ist denn hier nicht noch Mehr vorhanden? Ist er nicht seit zwei Jahren so sterblich in dich verliebt, wie wenn du ihm wildsremd gewesen wärst, und du — mußt du ihn nicht auch liebenswürdig sinden? Und wenn er vorstäusig, da du ihm gar keine Hoffnung machst, aus einer Art Desperation sich einem bedenklichen Leichtsinn übersläßt, steht es nicht in deiner Macht, so bald du nur willst, ein Muster von Chemann aus ihm zu machen?

Bictoire's Mund lächelte ein wenig, während ihre Augen sehr ernsthaft blieben.

Dies Alles will ich nicht bestreiten, sagte sie ruhig, wenn ich auch meine leisen Zweisel hege, ob er genau weiß, was er an mir liebt, und nicht hernach doch enttäuscht sein würde. Aber du weißt, Liebste, daß ich entschlossen bin, meine Mutter nicht zu verlassen, so lange sie lebt, und daß ich von Herzen hoffe, sie bleibt mir noch recht lange. Du wirst es vielleicht nicht ganz begreisen, aber es ist die volle Bahrheit: ich habe nie im Leben Etwaß so sehr geliebt wie dieses arme Herz, daß für nichts Lebendiges mehr schlägt. Und siehst du, da ihr nun nirgend anders, als in hainstetten, wohl ist, ein flotter, junger Offizier aber, wie Gaston sich unmöglich in unserer Beltabgeschiebenheit glücklich fühlen kann, selbst wenn er für seine Frau eine unvergängliche Leidenschaft empfände, so wäre es die

größte Thorheit von ber Welt, wenn ich nicht Bernunft behielte für uns Zwei, oder für uns Bier, und biese Laune meines theuren Betters ernst nähme, die ihm selbst wohl nur darum so wichtig ist, weil er bisher nicht ersahren hat, was versagte Wünsche heißt und Berzicht auf irgend eine — noble oder ignoble — Vassion.

Die Schwester schien die lesten Worte überhört zu' haben. Sie warf einen raschen Blid auf Bictoire und schüttelte dann den Kopf, wie Jemand, der ein Räthsel ahnt, das er nicht zu lösen vermag.

Ist das wirklich bein wahrer und einziger Grund, Bittorina? Und wenn morgen beine arme gute Mutter abgerusen würde — auch dann würdest du dich weigern —

Ich weiß nicht, was ich morgen thun würde, nur was ich heute lassen muß. Warum stellst du mir so künstliche Fallen? Kannst du es mir verbenken, daß ich mich gestissentlich gehütet habe, Gaston so liebenswürdig zu sinden, wie er dir und andern jungen Damen erscheinen mag, weil ich von Ansang an erkannte, daß es zu Nichts führen könne, als zu unser Beider Ungluck?

Die junge Gräfin schwieg wieder eine Weile. Dann sagte fie plöglich: Und so hast du dich selbst dazu verurtheilt, wenn die Tante hundert Jahre alt wird, hier in der Ginöde deine Tage hinzubringen und eine alte Jungfer zu werden?

Wer sagt das? erwiderte Bictoire gelassen. Rein, so thöricht, so sehr die Feindin meines eigenen Glückes bin ich wahrlich nicht. Ich will mich vermählen, so gut wie Andere, doch ohne darum meinen Pflichten untreu zu werden. Sollte das so ganz und gar unmöglich sein?

Unmöglich? Wenn man so aussieht wie du und die herrin von hainstetten ist? Aber war es nicht immer deine Angst, schon im Rloster, daß sich Jemand eben so leidenschaftlich in hainstetten wie in deine schönen Augen verlieben möchte? hast du jest einen Talisman gesunden, der dich dagegen schüst? Oder gar schon den Phönix von einem Freier, der dich troß deiner Eigenschaft als reichste Erbin in der ganzen Provinz zu seiner Frau machen möchte?

Bictoire fah ftill vor sich nieder. Und wenn ich ibn gefunden hatte? —

Um Gotteswillen! rief die junge Gräfin, mit ungeheucheltem Entsepen ausspringend — es ist doch nicht gar — nein, das ist unmöglich! Das mußt du mir selbst versichern, damit ich's glaube. — Wie? dieser interessante Fremdling — der Hosmeister — bein Vorleser und Bildungsprosessor Philipp Schwarz?

Sprich ein wenig leiser, Liebste, bat die Andere, indem sie ihre Blicke spähend umherschickte. hier ist zwar keine Menschensele, aber auch die Bögel im Walb brauchen es noch nicht zu wissen, eh' Alles reif

geworben ift. Komm, ses dich nur wieder her und bitte, mach nicht ein so seierlich schwollendes Gesicht. Die Sache ist ja höchstens lebensgefährlich für mich selbst, und ich weiß ganz genau, was ich thue; auch bin ich kein von thörichter Liebe verblendetes Mädchen, dem eine gute Freundin die Augen öffnen müßte. Siehst du, Ghita —

Du bift nicht einmal in ihn verliebt und willst bennoch —

Lag mich nur ausreben, Berg; es ift eine munberliche und boch fimple Geschichte. Sie fing in ber Rotonda bei Vicenza an und foll, wenn Alles gludt, auch barin enden. Ich schrieb bir ja, daß ich bort eine unvergefliche Stunde zugebracht habe, auch, wenn mir recht ift, bag mir ber Gebanke fam, bies verwunschene obe Bauschen zu faufen und es wieder im alten Glang herzustellen. Bum erften Mal empfand ich, daß es doch ein Glud ift, febr reich zu fein, fo reich, bag felbft fo abenteuerliche Ginfalle nicht bloge Traume bleiben muffen. Bas ich aber damals nicht erwähnte, mar, daß ich mich gleich entschloß, die Billa mit ihrem gesammten Inventar zu erwerben, und bagu gehörte ein gewiffer junger Mann, ber bort ichlafend im Grafe lag und ben ich singend wedte. Ich weiß nicht, wie es tam, aber nach ben erften hundert Worten, bie wir gewechselt hatten, ftand es gang fest bei mir, baß ich auch ihn bagu haben muffe, wenn bas Belingen meines Planes mich freuen follte. Nenn es eine Grille,

pepfe, Rob. XV.

eine phantastische Tollheit, aber du weißt ja noch aus unserer Alosterzeit, wie gerade die abenteuerlichsten Einfälle mich am weitesten zu führen psiegten. Ich glaubte dann immer es meiner Ehre schuldig zu sein, dadurch, daß ich eine solche Laune durchsehte, mir selbst und Anderen zu beweisen, sie sei im Grunde ganz vernünstig gewesen. Und nie ist es mir besser damit geglückt, als diesmal. Denn den Eindruck, den ich in der ersten Stunde von ihm empfing: daß ich ein ganzes Leben mit ihm verplaudern könnte, ohne je so etwas wie Langeweise zu spüren, hat sich all die Monate, seit ich ihn auf die Probe gestellt, nicht nur bestätigt, sondern verstärkt. Haft du nicht selbst heut bei Tische erfahren, daß seine Unterhaltung einen Reiz hat, wie die sehr weniger Wenschen?

Unterhaltung! rief Ghita, immer noch mit dem Ausbruck einer Ueberraschung, von der sie sich nicht erholen konnte; auch ein Buch kann uns auss Allerbeste unterhalten; aber wem würde es einfallen, ein Buch zu heirathen? Ich will gar nicht von dem sehr unschenebaren Einbande dieser beiner Lieblingslectüre reden, obwohl du zugeben wirst, daß er nicht gerade schön, nicht einmal absonderlich aussieht. Aber die Hand auß Herz, Bittorina: Liebst du ihn denn? möchtest du ihn —

Sie verstummte und wurde plöplich von einer dunklen Röthe übergoffen. Die Freundin blieb so ruhig wie zuvor.

Ich weiß nicht, was du lieben nennst, sagte sie nach einer Beile. Gine Leidenschaft, die mich aus den Fugen brachte, wenn ich baran bachte, bag ich ihn nie besigen follte, - nein, davon ift teine Rebe. Bielleicht, weil ich von Anfang an meiner Sache ficher war. 3ch wußte, er konnte mir nicht entgeben, sobald ich ernftlich wollte, fühlte meine Macht über ihn und habe in all ben Monaten seben konnen, daß ich mich nicht getäuscht hatte. Rannft bu mir bas verbenten, Liebste? Beift bu nicht so gut wie ich, wie arm mein Leben trop all meines Reichthums bisher gewesen ift, und wenn ich nun meinen Bunfch und Billen barauf gefest habe, ftatt eines Tizian von fabelhaftem Preise ober einer griedifchen Statue mir biefen unscheinbaren Mann bamit au erfaufen, murbe bir bas ein fo ftrafbarer Luxus fceinen?

Aber ein Mann, der fich faufen läßt -

Still! unterbrach fie Bictoire. Sprich nicht ein so häßliches Wort, das obenein ganz falsch ift. Gerade weil er ein solcher Träumer und Schwärmer ist, dem alle irdischen Schäße werthlos sind gegen eine einzige große Idee oder ein schönes Kunstwerk, gerade darum darf ich es mit ihm wagen. Ich weiß es ganz gewiß, er würde mich eben so heftig lieben, wenn ich arm wäre, wie Zephprine, und er der Erbe von hainstetten.

Er hat es bir geftanben?

Noch nicht, außer durch seine Blide, die eine deutliche Sprache reden. Er ift viel zu stolz, um zu werben, ehe er seiner Sache sicher ist. Und darum will er erst ein Werk schaffen, das beweisen soll, er gehöre troß seiner bürgerlichen Herkunft doch auch zum Adel der Menscheit. Darin ist er so thöricht, wie alle Männer, die etwas auf sich halten. Als ob er mir erst gedruckt zeigen müßte, was er ist. Ich aber lasse ihn ruhig thun, was er nicht lassen kanne. Wenn es mir zu lange währt oder gar nicht zu Stande zu kommen droht, — ich weiß, Ghita, du hälft mich nicht für eine Kokette. Aber ich müßte kein Weiß sein, wenn ich ihn nicht, so bald es mir gesiele, dahin bringen sollte, mir seine verschwiegenen Gesühle zu gestehen. Und dann — dann — je nun, dann will ich ihn so glücklich machen, wie ein so guter Wensch zu werden verdient.

Und haft du auch bedacht, was die Welt dazu sagen wird, wenn das Freifräulein Victoire von Hainstetten sich in eine Frau Doctor Schwarz verwandelt? Du weißt, ich selbst bin sehr vorurtheilsfrei. Ich hätte meinen Lorenzo "geheirathet, obwohl er ein simpler Lieutenant war, ohne Familie und mit einem mäßigen Vermögen. Aber so ein ganz namenloser armer Teusel, den du am Wege ausgelesen, — denn daß du dich in sein Griechisch versiebt hast, wird den Leuten noch unbegreissicher sein.

Als ob mir baran läge, von ihnen begriffen zu werben! Nein, Ghita, ich habe bisher nicht erlebt, daß bie Welt sich Muhe gab, mich glücklich zu machen. Nun soll sie es mich auf meine Façon werben lassen,

und da wir hier in der Einöde, wie du es nennst, leben werden, ist es nicht einmal nöthig, daß ich ihm den Adel kause. Wenn wir dann auf unserer Hochzeitszeise nach Mailand kommen — natürlich besuchen wir zuerst unsere Rotonda — ich habe schon Unterhandlungen mit dem Besiger der Billa angeknüpst, mein Geschäftssührer schreibt mir, es sei Aussicht, daß der Kauf zu Stande komme — die Familie mache nur noch Schwierigkeiten, um den Anstand zu wahren. —

In diesem Augenblick hörten sie die Stimme bes Knaben, der durch den Park gelaufen kam und jest aus dem Schatten hervorspähend sie bemerkte.

Wo steat ihr benn so lange? rief er ihnen außer Athem entgegen. Der Wagen ist längst vorgesahren, die Tante hat euch überall gesucht — Mama erlaubt, daß ich auf meinem Pony euch noch eine Strede begleite.

Die beiden Mädchen standen auf. Bas ich dir anvertraut habe, muß in dir wie begraben sein, flüsterte Bictoire rasch. Nicht einmal bein Bräutigam —

D Bittorina, rief die Andere und schlang ihren Arm lebhaft um den schlanken Nacken ihrer Freundin — es würde mir nicht über die Lippen kommen, schon aus Furcht, für eine Tollhäuslerin gehalten zu werden. An Gaston's Jammer und Buth, wenn es wirklich so weit kommen sollte, darf ich gar nicht denken. Aber ich hoffe noch immer —

Bift ihr benn nicht, wo ber Doctor geblieben ift?

rief der Anabe dazwischen, der sich jest an Shita's Arm hing und sie stürmisch sortzog, dem Schlosse zu. Ich habe ihn überall vergebens gesucht — er hätte so gut mitreiten können — jest muß es der Stallmeister thun — ich dachte, ihn noch am sichersten hier bei euch zu sinden, da das sein Lieblingsplat ist.

Du siehst, wir waren hier ganz allein, erwiderte Bictoire. Er wird nach dem Dorf gegangen sein, am Wasser entlang. Aber es ist schade, daß er euch nicht mehr Adieu sagen kann.

Nein, herz, sagte Ghita halblaut. Es ist mir lieber so. Ich weiß nicht, ob ich ihm ein unbefangenes Gesicht hätte zeigen können.

Der Wagen, der die Gäste nach der Stadt zuruckbrachte, war längst fortgesahren, auch der Knabe von seinem fröhlichen Ritt in der Abendkühle zurückgekehrt, Philipp ließ sich noch immer nicht bliden. Man hatte endlich ohne ihn den Thee eingenommen, die Mutter sat, da es auf der Altane schon längst zu dunkel war und ein herbstlicher Wind vom Garten herauswehte, im Saal hinter ihrem grünen Lampenschirm, und die Erinnerung an den Besuch, die in ihr nachklang, ließ sie ihres Kartenspiels vergessen. Zephyrine saß ihr gegenüber bei ihrer Stickerei und plauderte unaushaltsam von dem schönen jungen Paare Gaston und Ghita,

nicht ohne verstohlene Seitenblide auf Bictoire, da sie seit Jahren sich gewöhnt hatte, den glänzenden gräflichen Better als künftigen Gemahl ihres Zöglings zu denken. Das Fräulein aber sprach kein Wort. Da ihr endlich das eintönig fortrieselnde Geschwät lästig wurde, stand sie auf, nahm ein Tuch um die Schultern und trat auf die Altane hinaus.

Ein heller Abglanz bes herbsthimmels lag über bem Garten, und häusige Sternschnuppen schossen unter bem lichtblauen Firmament bahin und schienen in ben schwarzen Wipseln bes Parkes zu erlöschen. Da sah sie unten am Rande der Fontane, deren Strahl jest ruhte, eine dunkle Gestalt, die unbeweglich nach dem hause hinüber blicke. Dhne sich zu besinnen, schritt sie die Stusen hinab, über den breiten Plat vor der Altane hinweg und dem einsam harrenden entgegen.

Sie haben sich vermiffen laffen, herr Doctor, sagte fie heiter. Wo hat Sie ber Geist noch so spat umgetrieben? Und nicht einmal jest kommen Sie zu uns herein, um uns über Ihr Berschwinden zu beruhigen.

Ich sann darüber nach, versetzte er, indem er unwillkurlich einen Schritt zurücktrat, wie ich Sie es wissen lassen sollte, daß ich eine kurze Unterredung mit Ihnen unter vier Augen wünschte. Wollen Sie noch ein paar Schritte mit mir durch den Garten machen?

Sie blieb regungslos stehen. Ihre Augen suchten bie seinen, die von dem breiten hutrande verschattet waren. Was haben Sie? fagte sie hastig. Ihre Stimme klingt so verwandelt. Sie müssen etwas erlebt haben — etwas, das Ihnen sehr nah gegangen ist. —

Sie haben Recht erwiderte er. 3ch habe etwas erlebt - etwas, bas tragisch genug ift, um einen arglofen Menfchen bis ins Innerfte zu erschüttern. Wenn ich bloß Beift ware und einzig am Erkennen ber Dinge Intereffe hatte, mußte mir bas willtommen fein. Als eine Studie zu meinem Buch ließe fich's verwerthen. Denn wirklich, es ift eine recht nachbrudliche Probe auf meine Theorie. Ueber zwei gang Unschuldige bricht bas Berhängniß berein, und auch an ber ichicfalsvollen Tude bes Bufalls fehlt es nicht. Rur von der berühmten Beiterkeit, Die ich früher durch alles Grauen hindurchichimmern fah, fpure ich nicht ben leifeften Schimmer. Bielleicht, weil der heroische Tropfen in meinem Blute fehlt. Bielleicht, weil die Dinge fich anders ausnehmen für den Mitspieler, als für den blogen Zuschauer. Und übrigens wird biese Studie faum meiner Arbeit zu Gute fommen. Denn es ift fehr fraglich geworben, ob ich fie überhaupt zu Ende führe, ba ich wieder ein unftater Mensch sein werbe. 3ch hatte Sie nämlich zu sprechen gewünscht, gnäbiges Fraulein, um Ihnen Lebewohl zu fagen. 3ch muß noch heute Abend fort.

Immer noch starrte sie ihn ahnungslos an. Aber das ist ja unmöglich! brach es endlich aus ihr hervor. Unmöglich? Bielleicht. Es kann sehr wohl sein, daß es über meine Kräfte geht. Dennoch muß es geschehen. Ich will Sie nicht täuschen, nicht Ausflüchte suchen. Wir sind uns denn doch zu nahe gekommen, um uns nicht die ganze Wahrheit schuldig zu sein. Wiffen Sie denn, daß ich Ihr ganzes Gespräch mit Gräfin Ghita mit angehört habe.

Sie fühlte es wie einen Gisftrom durch all ihre Abern rinnen. Ihr herz ftand einen Augenblid still. Ein schwacher Laut des Entsepens kam von ihren Lippen. Sie drückte die Augen zu, wie um sich gegen ein grelles Licht zu schützen, das plötzlich auf sie eindrang. Sie ware umgesunken, wenn die Taxuswand, an die sie sich anlehnte, nicht sest genug gewesen ware, sie zu stüpen.

Sie werben das zunächst als eine Sünde gegen alle Schicklichkeit verdammen, suhr er mit einer traurigen, tonlosen Stimme fort. Horchen ist verpönt. Man soll sich in kein Bertrauen einschleichen, das einem nicht entgegen gebracht wird. Aber auch zu diesem unheilvollen Bergehen kam ich recht tragisch unschuldig. Mir war nicht wohl zu Muth bei der Tasel, wo ich Sie mit Ihrem Better so traulich plaudern sah. Denn natürlich mußte ich denken, er siehe Ihnen sehr nah. Da übersielen mich wieder meine alten quälenden Zweisel, ob ich Ihnen je so nah kommen könnte, wie ich es ersehnte, wie ich glaubte, es nicht mehr entbehren zu können. Das trieb mich hinaus, weit über die Felsen und durch die Föhren, bis ich meinen Körper hinläng-

lich abgemattet hatte und meine arme Seele in eine Art Dumpsheit gewiegt. Ich bedurfte der Ruhe und suchte sie auf jener Bank, wo ich so manche Stunde der glücklichsten Träumerei zugebracht hatte. Aber ich sand dort die Sonne, die mir läftig war, und wählte endlich den schattigen Wiesensleck hinter der hecke, um meine Glieder auszustrecken. Sie kennen ja meine Schwäche, die so oft meine Rettung war: wenn ich traurig din, einzuschlasen. Ginmal kam mir in solchem Schlaf das Glück. Heute weckte mich dieselbe Stimme, wie damals — aber schwerlich zu meinem heil. Und nun werden Sie begreisen, daß ich unter diesem Dache kein Auge mehr schließen könnte, selbst wenn ich es für schicklich hielte, eine solche Gastsreundschaft noch zwölf Stunden länger anzunehmen.

Er verneigte sich bei diesen Worten leicht, als ob er sich von ihr verabschieden wollte. Da sie aber mit tief gesenktem haupt vor ihm stand, übersah sie diese Geberde. Er aber schien sich nicht losreißen zu können, ohne noch einmal ihre Stimme gehört zu haben.

Ich habe meine wenigen habseligkeiten in den Koffer zusammengelegt, suhr er sort, und ein Billet an Sie auf dem Tisch zurückgelassen, in welchem ich Ihnen mittheile, daß ich durch den Brief eines Freundes nach Graz gerusen wurde. Er habe mir wichtige Eröffnungen in Aussicht gestellt; hoffentlich aber wurde ich nicht lange ausbleiben. Die Nacht ist mild, ich denke den Weg zu Fuß zurückzulegen. Wenn dann ein Brief von

mir kommt, worin steht, daß ich genöthigt sei, eine weite Reise anzutreten, so wissen Sie, Sie allein, daß ich nie zurückehren werde, und warum ich es nicht darf. Den Andern — mögen die Gründe räthselhaft bleiben. Ich gestehe — und seine seste Stimme begann zu zittern — ich gehe mit schwerem herzen von dem geliebten Knaden, der mir so sehr ans herz gewachsen ist. Auch Ihre theure Mutter nicht wiederzusehen, kostet mich einen Kamps. Das geht nun in Einem hin. Sagen Sie ihnen —

Er stodte und wandte sich ab. Da fuhr fie aus ihrer Betäubung auf.

Es ift nicht möglich! sagte fie. Wenn Sie Alles gehört haben — Alles — nein, Sie können nicht unversöhnlich gekränkt sein durch ein paar hingeworfene, unglückliche Worte — Sie müffen begreifen, in welchem Zusammenhang diese Worte —

Gewiß, unterbrach er sie. Ich begreise Alles, und so kann ich auch Alles verzeihen. Aber vergeben ist nicht vergessen. Denn es giebt Worte, die ein Mann von Selbstgefühl und Würde nicht vergessen darf, selbst wenn er dazu geneigt wäre. Gekränkt? Nein, ich habe kein Recht, mich gekränkt zu sühlen. Sie haben mir sa ein ganz ehrenvolles Zeugniß ausgestellt, ich habe nicht wie andere Horcher an der Wand meine eigene Schande hören müssen. Aber ich bin auch wahrlich nicht aus Eitelkeit liegen geblieben, um mich an meinem Ruhme zu laben. Ich gestehe Ihnen, daß ich

faft forperlich gelähmt wurde durch die plögliche Erfenntniß, wie Gie unser Berhaltniß auffaffen. Gie wiffen, daß ich felbft barüber in Sorge mar, ob ein Menfc, wie ich, ber Mube werth fei, bie fich feine Eltern, feine Lehrer, fein Schicffal mit ihm gegeben baben. Und auch in der letten Zeit, wo ich lernte Freude an mir felbft zu haben, etwas von mir zu halten und von mir zu erwarten, - übermuthig machte mich meine Selbstichatung nie. Rur fo weit freilich murbe fie mich über turz ober lang geführt haben, daß ich por Sie bingetreten ware, um Ihnen zu fagen, wie über Alles ich Sie liebe, und wie ich trop bes außeren Abstandes den stolzen Traum genährt habe, Sie zu meinem Beibe zu begehren. Denn Sie haben febr richtig von mir gesagt, daß ich gerade, weil ich ein armer Teufel bin, von irbifchen Schapen mich weber verführen noch schreden ließe. 3ch bege allerdings die überspannte Meinung, daß, wenn zwei Menschen einander geiftig und sittlich ebenburtig find, aller außerliche Unterschied nichtig und verächtlich fein muffe. Und ich hielt mich Ihrer werth und werde fortfahren zu glauben, daß ich gar feinen Grund gehabt hatte, zu Ihnen binaufzuseben und es als eine Gnabe zu betrachten, wenn Sie von Ihrer bobe fich ju mir berabließen. Run habe ich hören muffen, wie Sie barüber benken: daß ich Ihnen als ein schätbares Inventarftud einer Billa gang lieb und werth fei, daß Sie fich Ihres Reichthums freuten, weil er Ihnen erlaubt, ben Breis auch für mich zu zahlen und sich den Lurus gönnen zu dürfen, einen namenlosen armen Teufel zu Ihrem Gatten zu erwählen, und wenn Sie auch selbst ihn nicht leidenschaftlich liebten, ihn doch so glücklich zu machen, wie er es verdient. Sie müssen es nun dem Armen nicht verdenken, daß auch er das Einzige sesthält, woran er Uebersluß hat: seine Freiheit und seinen Mannesstolz. Oder wollen Sie mir sagen, daß all diese arglosen Worte Ihnen nicht aus dem herzen gekommen seien? Daß Sie nur so gesprochen hätten, um gegen Ihre Freundin eine Beschönigung Ihrer künstigen Mesalliance zu sinden?

Sie gögerte einen Augenblid. Rein, fagte fie bann mit fester Stimme. Ich kann nicht lugen. Ich wurde es nicht können, auch wenn mein Lebensglud bavon abhinge. Aber Sie find graufam, all biefe ungludfeligen Worte zu wiederholen, die doch nicht das volle Gewicht haben, bas Sie barin finben. Denn wenn Wahrheit zwischen uns fein foll, bin ich auch bas Ihnen ichulbig zu fagen, bag ich nicht Alles, nicht mein allerlettes Gefühl bamals ausgesprochen habe. Wenn es Ihren verwundeten Stolg beilen fann, daß ich meinen Madchenftolz vor Ihnen beuge und Ihnen geftebe - nein, Sie wurden mir jest nicht glauben. Aber Sie werden es einft glauben muffen, wenn Sie wirklich von mir gegangen find und später einmal erfahren, daß ich tein Glud im Leben mehr gefannt habe, weil ich mir keines mehr benken konnte ohne

Sie und zu ftolz war, mit einem geringeren vorlieb zu nehmen.

Sie wandte ihr Gesicht nach der Laubwand, um ihre hervorbrechenden Thränen zu verbergen. Ihre Stimme aber war fest geblieben.

Ich banke Ihnen, fagte er in heftiger Bewegung, ich bante Ihnen von gangem bergen für bies Geftand. nift. Auch dieses Wort wird zu den unvergefibaren gehören, und wenn bie andern mich erdruden wollen, mich aufrichten. Aber laffen Sie uns enben. Der Jammer ift boch unaussprechlich groß, daß wir 3wei von einander geben muffen, durch einen schnöben Streich bes Bufalls geschieben. Wenn ich bie Worte nicht gehört hatte, ware Alles mit ber Beit gut geworden, ja herrlich und Göttern und Menschen neibenswerth. Denn ich weiß, Bictoire, daß auch ich Sie fo gludlich gemacht hatte, wie ein fo guter Menich zu werden verdient. Dann batte nur in ber Ferne eine junge Frau über mich die Achseln gezuckt, daß ich ahnungslos als ein williger Factor in Ihrer wohlbedachten Lebensrechnung mitfigurirt und daß die Rechnung ein reines Facit ergeben hatte. Jest aber und wenn ich die Mitwifferin ermorbete - bie Bebanken in mir brachte ich nicht jum Schweigen. Mitten im iconften Glud wurden die unvergegbaren Worte wieder auftauchen: fie war reich genug, bich zu kaufen. Rlagen Sie nicht mich ber Graufamkeit an; unfer Schidfal ift es. Wir wollen feben, ob wir

aus biefem Zusammenfturz unserer schönften Eräume mehr bavontragen, als bas nacte Leben.

Er stredte die hand nach der ihren aus. Als sie sie ihm nicht überließ, sank er plöplich vor ihr in die Kniee, umsaßte stürmisch ihre wankende Gestalt, drückte seine Lippen auf den Arm, mit dem sie ihn abzuwehren suchte, und stammelte in wahnsinnigem Schmerz ihren Namen. Dann riß er sich mit seiner letzten Kraft in die höhe und floh von ihr hinweg, während sie hülfloß an der Stelle, wo sie stand, zusammenbrach.

Bier Jahre waren vergangen. In hainsteten hatte sich nichts verandert. Nur das helle Gesicht des Knaben, der nach Graz zu einem Gymnasial-Professor in Pension gethan war, sehlte in haus und Garten, und das Antlitz seiner Schwester hatte Riemand mehr lächeln seben.

Da kam eines Tages ein Brief ber jungen Gräfin Shita aus Rom, wohin sie mit ihrem Gemahl gereis't war, um einen Winter dort in der Stille zu leben, da die Mailändische Geselligkeit sie in der Zeit, wo sie sich Mutter fühlte, übermäßig anzugreisen drohte. Sie plauderte in der alten schwesterlichen Weise von tausend Dingen, die der Freundin freilich sehr gleichgültig waren, von ihrer Reise, ihren alten und neuen Bekanntschaften, vom heiligen Bater und den Bettlern

auf ber spanischen Treppe. Zum Schluß bes zwölf Seiten langen Briefes erwähnte sie einer Fahrt nach ber Pyramibe bes Cestius, an beren Füßen ber Friedhof ber Protestanten mit seinen Cypressen und Denksteinen sich ausbreitet.

"Was wirft du fagen Liebste," hieß es wörtlich weiter, "wenn du hörft, daß ich hier, wo ich nur eine ftille Stunde ber Sammlung an ber feierlichen Stätte genießen wollte, eine ichmergliche Ueberraschung erlebte. Gin einfacher, ichrag auf bem bugel rubenber Stein trug ben Namen jenes Nordbeutschen, ben ich an bem Mittag in Eurem Hause zum Tischnachbarn hatte: Dr. Philipp Schwarz - fein Datum der Geburt ober bes Tobes. Darunter aber die beiden lateinischen Worte: Oblivisci nequeo. Ich verftand fie natürlich nicht, und auch mein Mann ift mit feinem bischen Latein bald zu Ende. Abends aber, im Salon ber Fürftin Chigi, wo fich ftets eine Menge Gelehrte und Runftler einfinden, wurde mir ein berühmter Archao. loge vorgestellt, ber seit Jahren auf bem Capitol in bem bortigen preußischen Inftitut feine Wohnung bat, und wie bas Befprach bin und ber fcweifte, nannte ich auf einmal jenen Ramen und fragte nach bem feltfamen jungen Mann, ber fo rathfelhaft aus hainftetten und fo fruh aus bem Leben verschwand. Du bift ja all meinen Fragen über die Grunde diefes plöglichen Bruches ausgewichen. Nun erfuhr ich, daß gerade ber Professor, mit bem ich von ihm sprach, ihm febr nabe

gestanden, so nabe überhaupt ein Menich diesem munberlichen Träumer fteben fonnte. Er habe ihm fogar Bruchftude aus einem Wert über ben griechischen Bolfsgeift mitgetheilt, das eine Fulle tiefer Forfchungen und gang neuer Ansichten enthalten habe. An biesem Buche zu arbeiten und dazwischen in tiefer Einsamfeit bie Trummerwelt Roms und die Campagna zu durchstreifen, sei bas ganze Leben bes mertwürdigen Menichen gewesen. Gin fleines Cavital, bas er mitgebracht, hatte er leicht burch allerlei lohnende Arbeiten vermehren tonnen. Statt beffen habe er, inbem er es langfam aufzehrte, ftanbhaft alles Andre abgewehrt, um nur fich felbst zu leben, ba er fest baran geglaubt habe, sein Berhängniß werde sich so ober so erfüllen, entweder ibn zur rechten Beit zu Grunde geben laffen, ober ihm die Mittel gewähren, fortguleben. Run fei leiber bas Erfte eingetroffen. Der Freund habe ihn oft halb icherzend beschworen, boch nicht die Bahl ber trefflichen Deutschen zu vermehren, bie fich durch Rleif ums leben gebracht. Da habe er immer tieffinnig lachelnd ben Ropf geschüttelt, einmal aber erwidert: wenn er fruh fterbe, fei nicht fein Fleiß Schuld daran, sondern unvergefibare Worte. Bas er bamit gemeint, fei fein Beheimniß geblieben. Und endlich habe ihn im Juli, da er nicht zu bewegen gewesen, die fieberhafte Stadt ju meiben, ber romische Tophus, die sogenannte Berniciosa, in etlichen Wochen bingerafft. In feinem Rachlag aber habe Benfe, Rov. XV.

sich von jenem großen Werk nicht ein Blättchen voracfunden.

"Wie ich nun dem Professor die Inschrift zeige, die ich sorgfältig in meinem Notizbuch aufgeschrieben hatte, und die er noch nicht kannte, da er die lepten Monate nicht in Rom gewesen, waren wir beide höchlich erstaunt. Oblivisci nequeo heißt nichts Anderes als: ich kann nicht vergessen. Weißt du nicht das Räthsel zu lösen, welche unvergesbaren Worte den Armen in den Tod getrieben haben?"

Die lebensmude alte Baronin überlebte ihren einstigen Sausgenoffen noch um volle zwölf Sabre. In diefer gangen Beit verließ die Tochter fie nicht einen einzigen Tag. Sie bewahrte ihre Schönheit bis in die reifen Sahre, und Mancher fam, ber um ben Preis, fie heimführen zu burfen, auch in die Berbannung nach bem abgelegenen Erdenwinkel gewilligt hatte. Sie wies aber jeden Antrag ruhig und ohne Besinnen ab. Gin halbes Jahr, nachbem die Mutter endlich ihre getrübten Augen geschloffen hatte, fand man fie eines Morgens burch einen Bergichlag entfeelt in ihrem Bette und in ihrem letten Willen die Beftimmung, daß man fie im Bart begraben und einen einfachen Stein auf ihren bugel legen folle mit ber Inschrift: Oblivisci nequeo.

## Die Gselin.

(1881)

Es war wenige Jahre nach bem frangösischen Rriege. Die Berbstmanöver hatten eine Anzahl junger Offiziere, die in der Loire-Armee fich ihre eifernen Rreuze verbient, zufällig wieder zusammengeführt und Rameraden aus andern Regimentern fich bagu gefunden, um im Gafthof bei einer unerschöpflichen Bowle das Wiedersehen zu feiern. Mitternacht war vorüber. Das Gefprach, das fich lange um perfonliche Schicffale und Erinnerungen gebreht, hatte eine nachbenkliche, in bie Tiefe führende Wendung genommen. Man konnte unmöglich so Biele seben, die nicht ba waren, ohne an die alten ewigen Rathselfragen bes Menschenlebens zu ftreifen. Zumal ber graufame Tod eines von Allen gleich fehr geliebten und bewunderten jungen belben, ber ben Franctireurs in die banbe gefallen und auf die schauderhafteste Weise umgekommen war, mit ihm ein Schat von glanzenden Baben und Talenten, Soffnungen und Berbeikungen. — batte bas alte Broblem wieder aufs Tapet gebracht, ob bie Beltgeschide und bie Loofe ber Ginzelnen im Sinne unserer menschlichen Gerechtigfeit gelentt wurden, ober

ob Wohl und Wehe des Individuums sich den großen, verhüllten Zielen der Weltregierung ohne Murren unterzuordnen habe. Die sämmtlichen bekannten Gründe für und wider eine nach menschlichen Begriffen sittlich waltende und gerecht ausgleichende Vorsehung waren nach und nach discutirt worden, und aus dem lebhaften hinundherwogen des Streites hatte endlich der älteste und geschulteste Denfer unter den jungen Kriegern das Ergebniß formulirt, daß selbst ein gläubigster Optimist Angesichts der schreienden Unbilden, denen die arme Menschheit ausgesetz sei, eine auf Erden ausgleichende Gerechtigkeit nicht nachweisen, vielmehr nur durch die Vertröstung auf ein Zenseits sich das Vertrauen auf eine gütige Gottheit retten könne.

Aber kommen benn auch die Gfel in den himmel? hörte man plöglich aus einer Ede, in der es bisher ziemlich still gewesen war, eine ruhige, klangvolle Stimme fragen.

Einen Augenblid schwieg Alles. Dann folgte ein helles Lachen, das den Meisten, die des Philosophirens schon seit einer Weile mude waren, sehr erwünscht das herz zu befreien schien.

Bort! bort! riefen Ginige.

Am jüngsten Tage wird man sein eigenes Wort nicht verstehen, wenn alle auferstandenen Efel durcheinanderschreien! sagte ein munterer junger Hauptmann. Uebrigens, Eugen, wenn das Schwein des heiligen Antonius in den himmel gekommen ist — Und so viel fromme Schafe! fiel ein Anderer ein. Ihr vergeßt, daß die Frage längst entschieden ist, sagte ein Oritter. Man lese nur Boltaire's Pucelle im so und so vielten Gesange.

haft du nur einen Wip machen wollen, Eugen, fragte jest der Alterspräsident, der nicht mitgelacht hatte, oder war die Frage ernstlich gemeint, weil es ja immerhin noch nicht ausgemacht ist, ob nicht auch den Thieren eine entwickelungsfähige Seele innewohnt?

Der so Angerebete war ein junger Mann von etwa breißig Jahren, ber allein von allen Kameraden in Civilkleidung bei dem Gelage saß. Eine schwere Berwundung hatte ihn genöthigt, die militärische Carrière auszugeben. Er lebte seitdem auf einem kleinen Gut, mehr mit theoretischen Studien der Kriegswissenschaft, als mit der Bewirthschaftung seiner Felder beschäftigt, und war bei Gelegenheit der Manöver in die Stadt gekommen, um seine alten Freunde zu begrüßen.

Die Frage, sagte er jest ganz ernsthaft, rührt eigentlich nicht von mir her, sondern ist ein Citat, bessen brüske Naivetät mich selbst vor nicht sehr langer Beit in Berlegenheit geseth hat. Es hängt eine wunderliche kleine Geschichte daran, nicht gerade lustig. Da wir uns aber doch einmal zu Speculationen verstiegen haben, bei denen einem der Spaß vergeht, wird es vielleicht am Plaze sein, wenn ich erzähle, wo jenes Citat herstammt. Daß die Geschichte geeignet sei, etwas

mehr Licht in das dunkle Problem zu bringen, kann ich freilich nicht behaupten.

Erzähle nur! rief einer ber Andern. Wer weiß, ob ber Efel, ben bu uns vorreiten willst, nicht boch am Ende wie Bilcam's prophetisches Grauthier ben Mund aufthut und uns über die sittliche Weltordnung belehrt.

Gugen schüttelte mit einem feltsamen Lächeln ben Ropf und begann.

Ihr wift, daß ich ben ganzen Winter von 71 auf 72 an meiner Wunde zu laboriren hatte, bis ich nur wieder am Stod herumbinken konnte. Wie dann ber Frühling tam, gab ich mich meiner verheiratheten Schwefter in bie Pflege. Das Rittergut meines Schwagers, das an ber bohmisch-sachfischen Grenze liegt, ift von endlosen Nadelholzwaldungen umgeben, in benen ich Luftbaber nehmen sollte. Was ich da für Blut und Nerven gewann, indem ich tagelang in den einsamen Didichten herumschlenderte, oder mich in die üppigen inietiefen Moospolfter vergrub, bufte ich wieder ein an meiner moralischen Berfaffung. Ich war mir felbft im Lazareth nicht fo fehr als ein elender Kruppel vorgekommen, wie hier. Alles um mich her ftropte von Gaften und Rraften, jeder alte Knorren trieb zahllose bellgrune Schöftlinge, felbit ein verfaulter Baumftumpf machte fich als Raferne für ein wimmelndes heer von Ameifen nüplich - und ich -! mit meinen Vierundzwanzig

zu schnöber Bärenhäuterei verdammt — aus meiner Carrière herausgeschleubert — basta! Ich melancholisirte halbe Tage lang vor mich hin und war auf Gott und seine Welt sehr schlecht zu sprechen.

Auch erlebte ich selten etwas, was mich aus meinem Brüten herausgerissen hätte. Die Gegend ist wenig bevölkert, die Leute sehr arm, die Weiber abschreckend häßlich; böhmischer Typus, durch Kreuzung mit dem sächsischen und sorbischen entartet, durch Noth und Elend noch verkummert und verwildert. Ich war aber im Grunde ganz zufrieden, daß nichts Reizendes meine Wege freuzte. Es hätte mir das Bewußtsein meiner-Invalidität noch peinlicher gemacht. Ihr wist ja, wie lange es braucht, dis die lette Spur des Typhusgistes, das alles Leben lähmt, aus den Gliedern geschwunden ist. Mir sollte erst die Nordsee diesen Dienst leisten.

Nun, ich taumelte also einige Wochen lang wie der rasende Roland, nur in etwas gedämpsterer Tonart, durch die Fichten- und Tannenschluchten, die Jagdflinte umgehängt, aber ohne je ein Schuß zu thun. Es war eigentlich bei allem Weltschmerz eine himmlische Zeit; nie habe ich zur Natur ein so intimes Verhältniß gehabt, nie so lebhast empfunden, was mit den Worten "meine Mutter die Erde" und "mein Vater der Aether" gemeint ist. Das aber gehört nicht hierher. Ich will zur Sache kommen.

Eines Nachmittags hatte ich mich von einem allerliebsten Wege burch junges bolz, bas mir kaum über den Kopf reichte und die Maiensonne voll hereindringen ließ, weiter als sonft vom Sause wegloden laffen. 3ch suchte, da ich mich ganz verirrt fand, mich an den Rand bes Walbes burchzuschlagen, um wieder einen freien Umblid zu gewinnen. Es ging eine fanfte Salbe hinab, die nur fparlich mit Birten und Bogelbeerbaumen bestanden war. hier konnte ich schon durch die hohen Kichten, die wie ein schwarzer Zaun die Lichtung umftanden, die blauen Bergzüge des Horizontes ichimmern feben und mußte von dort aus mich leicht zurechtfinden. Als ich aber aus dem Walde trat, merkte ich erft, wie weit ich umgegangen war. Bom Balbfaum an fenkte fich das Land in ziemlich jabem Sang nach ber Gbene hinunter, und in der Tiefe drunten lag eine kleine Stadt, die mir von der Rarte ber befannt mar, aber zu weit von dem Gut entfernt, als daß ich fie bisber in ben Rreis meiner Recognoscirungen hatte bineingieben mogen. 3ch erschrak, als ich merkte, wo ich war und daß ich mit meinem lahmen Bein den Rudweg nicht unternehmen durfte. Sicher aber war unten ein Ginfpanner aufzutreiben.

Ich hatte mich auf einen frischgefällten Stamm gesetzt, um, ehe ich zum Städtchen hinunterstieg, noch ein wenig auszuruhen. Das Land unter mir lag in tieser Nachmittagsruhe, und aus den Schornsteinen der alten häuser wirbelten nur dunne Rauchwölkchen auf, die anzeigten, daß die guten hausfrauen ihren Kaffee kochten. Darüber hinaus die weite, flache Ebene mit ihren buntgewürfelten Aeckern, wo die Winter-saaten schon lustig grünten. Fast genau aber in der Mitte zwischen meinem Waldrand und den ersten Säusern lag ein großer Weiher mit Gebüsch und einigen höheren Erlen eingefaßt, dessen Flut eine seltsam schwärzliche Farbe hatte, obwohl sich der reinste Frühlingshimmel darin spiegelte. Der Boden ringsum war quellig, und es mochten da in der Einsentung wie in einer ungeheuren Cisterne alle Wasser der nächsten Umgebung zusammenrinnen. Ich weiß nicht, warum mir das schwarze Becken so unheimlich schien, obwohl es von Bögeln, die in den Ufergesträuchen nisteten, mit lautem Zwitschern umslogen wurde. Aber meine düstere Berstimmung sog eben Nahrung aus dem Unschuldigsten.

Wie ich endlich die Augen aufhob, um mich nach einem gebahnten Pfade umzusehen, der bequem hinunterführte, bemerkte ich zur Nechten, kaum einen Steinwurf weit von meinem Sit entfernt, ein einsames und sehr niedriges häuschen, das dicht an die Wurzeln der letzen Bäume herangerückt war und jetzischon im Schatten stand. Der alte verfallene Zaun, der ein Stück Feld umgab, der Taubenschlag, in dem sich nichts Lebendiges mehr regte, das Ziegeldach, dessen sich werten, das Alles sah verlassen und verwahrlost aus; aber ein Weg mußte doch von dort zur Stadt hinuntersühren, und so erhob ich mich und schlepte mich langsam nach der hütte hin.

Die Vermuthung, daß ein Balbhuter bier feine Wohnung habe, gab ich auf, sobald ich ben grenzenlofen Verfall ber alten Barade in ber Nabe betrachten konnte. An der Wetterseite war aller Bewurf von der Mauer weggebrodelt, ber Regen mußte auch durch bie Löcher bes schiefgefunkenen Daches freien Butritt haben; das Stud Land hinter dem durren Baun, bas por Beiten ein Gartchen ober ein paar Gemufebeete getragen haben mochte, mar zu einem muften Rebrichthaufen geworden, auf dem eine einzige schwarze Senne fieberhaft herumtrippelte und zwischen dem Unfraut und den hoben Neffeln nach etwas Egbarem scharrte. Die Nordseite, bem Abhang zugekehrt, hatte zwei kleine Fenfter mit zerbrochenen Scheiben und eine Thur in ber Mitte, die weit offen ftand. 3ch blidte in den unfauberlichen Flur binein, es war keine Menschenfeele brinnen zu hören ober zu sehen. Schon wollte ich wieder gurudtreten und den schmalen Sußweg verfolgen, ber hinter bem Zaun herum fich nach ber Tiefe ju ju schlängeln schien, als ich burch bas Geschrei eines Esels erschreckt wurde, ja wirklich erfchredt, benn ich habe in meinem Leben bieje grotesten Laute nie fo leibenschaftlich und in so feltsam klagenber Modulation ausstoßen boren, wie in jenem Augenblid.

Das Wehgeschrei kam von der anderen Seite des hauses. Alls ich um die Ede bog, sah ich auf der Wiese, die hier wieder dicht an die Mauer herantrat,

eine idpllische Gruppe in tem jungen Grafe bingefauert, ein altes Beib, nur mit einer gerriffenen Jade von geblümtem Kattun und einem groben wollenen Rod bekleibet, ein graues Tuch um den Ropf gewickelt unter welchem die ichwarzen Saare, ichon reichlich mit arauen Streifen durchzogen, unordentlich hervorhingen; neben ihr auf den Boden hingeftredt ein junger Gfel, von auffallend ichlanken Gliedern, bas Kell fast filberarau, auf bem Ruden burch einen ichwarzen Streifen geziert, ber fich bis an den Ropf hinaufzog, während die Ohren gleichfalls dunkel eingesäumt maren. Staatsthier, bas feinem Geschlecht alle Ehre machte und auf einer Thierschau sicherlich einen Breis bekommen hatte. Leider fah ich aber auch fogleich die Urfache, weshalb das arme Geschöpf jo besonders webmuthia seinem gepreften Bergen guft machte. Gine bandaroke Stelle am linken Schulterblatt mar durch eine schwärende Wunde verunftaltet, welche die Alte eben bemüht war, mit naffen Umschlägen zu behandeln, obwohl das wunde Thier sich äußerst unruhig verhielt und mit beftigem Buden und Stampfen ber Borberbeine ihre barmherzige bulfe abzuwehren suchte. In einem niedrigen Scherben an ihrer Seite hatte bas Beib irgend eine duntle Fluffigfeit, mit welcher fie ben Lappen trantte, um bie Wunde zu fühlen. Sie fuhr auch in biefer Beschäftigung gelaffen fort, als ich vor sie hin trat. Guten Abend, Alte! sagte ich. - Sie nidte nur verdroffen mit dem Ropf. - 3ch fing an,

von der Wunde zu reden, fragte, wie es dazu gekommen, was für eine Eur sie dagegen brauche. — Keine Antwort. Ich kam auf den Gedanken, sie verstehe kein Deutsch. Wie ich mich aber eben abwende und nur noch vor mich hinsage: Schade um das schöne Thier! — bligen mich plöglich ihre grauen Augen unter den buschigen schwarzen Brauen so gewaltig an, daß daß ganze verwelkte, ledersarbene Geslicht dadurch um zehn Jahre verjüngt wurde.

Ja mohl, herr! fagte fie in einem merkwürdig reinen Deutsch nur mit gang leifem bohmischem Unflug; Schabe ift's freilich brum, und ichon ift bie Minka auch. Wenn Sie fie nur gefehen hatten, ebe fie fo verschandet worden ift, wie fie fpringen konnte, fast wie ein junges Pferd, und ihre haut war wie Sammt und Seide. Run liegt fie schon an die fieben Monate fo miserabel auf bem Bauch, und wenn fie fich auf ihre Beine ftellt - 's ift bergbrechend, wie fie einknidt mit ben Knieen, arme Creatur! Wogu taugt sie noch? Lise Lamis, sagte noch gestern erft ber Forstwart, wie er vorbeitam und fah, was ich für Blage mit bem Thier hatte, — benn auch sein bischen Futter muß man ihm jest dicht vors Maul bringen - 3hr folltet fie abthun laffen, fagt' er; ber Schinder giebt Euch einen Thaler fur bie Saut. Aber pfui! fagt' ich; ein Bieh ift's nur, aber es foll wie'n anberer Chriftenmenich feine Pflege haben, ober wie'n ehrlicher Dienftbote, ber im Dienft frank geworben ift. Ja, fo sagt' ich — ho ho! Minka! nicht so walzen! Sehen Sie, herr, sie will sich immer wieder auf ben Rücken legen und ihre Bunde scheuern — darum halt kein Pflaster, und es frist immer weiter um sich. hoho! Sachte!

Sie bemühte sich, indem sie das Thier förmlich umhalf'te, es zu beruhigen und in seiner Lage zu erhalten. Dann ließ sie es plöplich tos, lief zu einem hölzernen Brünnchen, das hinten am haus im Schatten stand, und füllte aus dem alten Steintrog, in den die Quelle hinein rieselte, einen niedrigen Eimer, den sie ihrem Pflegling unter das rosensarbene Maul schob. Da trank Minka in langen Zügen, und sichtbar ließ ihre sieberhafte Aufregung nach. Die Alte saß daneben und sah mit großer Befriedigung zu, schien auch darüber meine Gegenwart wieder ganz vergessen zu haben.

Ich wiederholte endlich meine Frage, was die bose Bunde, just zwischen den Schulterblättern, verursacht habe. Aber wieder blieb die Alte die Antwort schuldig; sie seufzte nur und krapte sich mit ihren dürren Fingern die hageren Arme, daß lange, weiße Striemen in der braunen Saut bervortraten.

Ja ja! sagte sie nach einer ganzen Weile vor sich hin, so ein armed Frauenzimmer! Was hilft Schönheit gegen das Ungluck? Und wie sie gearbeitet hat, immer willig und munter, ich habe ihr auspacken können, so viel ich wollte, — sie soll noch zum ersten Mal nach mir ausschlagen oder nur die Ohren schütteln. Freilich, ich hab' sie ausgezogen von ihrem zehnten Tage an.

Ein Zwilling war's, ber Förfter im Freithof, ber hatte eine Gfelin, bie warf ihm eines Morgens die Minta und ihre Schwefter. Wollt Ihr einen schmuden Saugling haben, Mutter Lamit? fagte er nur fo zum Spaß. Ru, ich hielt ihn beim Wort. Ich hatte gerate ein biffel Belb zu fordern, für ein Stud Leinwand, bas ich ihm gewebt. Da fehlten ein paar Gulben baran, und dafür nahm ich das junge Thier. — Satte meine Noth, es erft beimauschaffen und dann aufzuziehen; Die Milch war uns rar. Aber hernach hat's uns nie ge-Eine feste Arbeiterin, die Minta, herr! Bir haben viel aus dem Solz zu holen gehabt, Beeren und Schwammerlinge im Sommer auf ben Markt unten. und dann unfer Winterholz und mas fouft noch vortommt. Ich - lieber bimmel! - ich fpure meine Rnochen schon, ob ich auch erst fünfzig bin, und die hana - nu, die war noch zu schwach. Und sehen Sie, ein fo treues Thier, ein Gottesfegen, unfer Gin und Alles - und muß fo niedertrachtig schimpfirt und verelendet werden in seinen jungen Sahren - oh!

Alte, sagt' ich, da seht mich an! Ich bin auch noch jung und humple auch durch die Welt, und das Futter muß mir dicht vor den Mund gebracht werden, weil ich's mit eigener Kraft mir nicht mehr erwerben kann, und wer einen Thaler für meine haut giebt, der ist ein Narr und ein Berschwender. Aber wer weiß, ob wir Beide nicht noch einmal ganz lustig herumspringen!

So schwapte ich noch eine Beile fort, fie zu tröften.

Aber sie hörte mich wieder nicht, sondern stierte nur immer auf die wunde Stelle, die sie inzwischen, da das Thier die Umschläge nicht mehr leiden wollte, mit einem festen Pflaster verklebt hatte.

Sagen Sie einmal, fuhr fie plöplich auf, und wieder funkelten ihre Augen — (ich sah, daß sie als junge Person gar nicht übel gewesen sein mußte) — sagen Sie einmal, herr, glauben Sie, daß auch die Esel in ben himmel kommen?

Ich lachte.

Wie kommt Ihr barauf, Mutter?

3ch habe einmal unseren Pfarrer banach gefragt ber hat gesagt, das sei eine dumme Frage, nur Christenmenschen famen in ben himmel, und die Thiere hatten feine unfterblichen Seelen. Aber herr Pfarrer, fagt' ich, wenn der herrgott gerecht und barmberzig ift, warum erbarmt er sich benn nicht auch bes Biehs, wie's ja boch die Menschen thun, wenn fie feine hundsfötter find? Warum lebt jum Beispiel bie Schwefter von ber Minka wie eine Bringeß, hat nichts zu thun, als nur bas Kinderwägelchen zu ziehen, in welchem die jungen Berrichaften manchmal fpazieren fahren. friegt immer gute Worte und das beste Futter und hat auch schon eine Liebschaft mit bem Efel des Thalmullers gehabt. Und unsere Minka, die keinen schlechteren Charakter hat und immer sich abgerackert und manchen Tag zehn Stunden mit ihrer Laft auf ben Beinen gewesen ift, nun ftredt fie alle Biere von fich, und wenn fie morgen Benfe, Rov. XV.

das Zeitliche segnet, was hat sie von den Lebensfreuden gehabt? Ist das nun gerecht, herr Pfarrer? Und wenn es ihr nicht einmal droben vergolten wird — Aber da ließ er mich gar nicht ausreden und sagte, so Spintistren führte geradewegs in die Hölle. Sagen Sie, herr, wissen Sie mir darauf Bescheid zu geben?

Ihr könnt benken, daß ich nicht die geistreichste Miene machte, als mir so unerwartet die Bistole auf die Brust gesetzt und die Lösung des Welträthsels abgesordert wurde. Zum Glüd aber sing gerade in diesem Augendlick drinnen im haus eine helle Weiberstimme zu singen an, und dazwischen hörte man ein ganz dünnes Kinderstimmchen wimmern, das offenbar durch den Gesang zum Schweigen gebracht werden sollte.

Wer singt da, Mutter Lamip? fragte ich. Wer soll singen, brummte sie, als die Hana! Eure Tochter? Darf ich wohl einmal zu ihr hineinschauen?

Die Alte erwiderte kein Wort; sie nahm, vor sich hin murrend, den Eimer weg und trug ihn zum Brunnen, worauf sie einen Schubkarren, der mit Gras und Kräutern hoch beladen war, heranrollte und sich daran machte, händevoll dem kranken Thiere vorzuhalten und ihm das Futter sast in das Maul zu schieden. Ich wartete eine ausdrückliche Erlaubniß nicht lange ab, sondern trat ins haus und, nachdem ich angeklopst hatte, sosort in die Thür zur Linken.

Gin erftidenber Dfendunft ichlug mir entgegen, ge-

mischt mit dem Geruch von frischer Wäsche, die an einem quer durch das Immer gespannten Seil ausgehängt war. Ich sah gleich, daß es nur ein paar armselige Windeln und Kinderhembchen waren, von gröbster Leinwand und viel geslickt. In der einen Ecke stand ein großer Webstuhl, mit dichtem Staub überzogen. In der anderen, auf einer Strohschütte, die nur durch eine wollene Decke vom Lager eines Thieres sich unterschied, saß ein blondes junges Weib, das einen halbnackten Säugling an der Brust hielt. Sie selbst trug nichts am Leibe, als das hemd, das von der einen Schulter it heruntergesallen war, und einen rothwollenen Roch, der ihre weißen Füße dis an die Knöchel frei ließ.

Als ich eintrat, musterte sie mich mit einem forsichenden Blick und hörte einen Augenblick zu singen aus. Sie schien statt meiner Jemand anders erwartet zu haben; aber sobald sie sah, daß ich ihr ganz fremd war, suhr sie, nur ein wenig leiser, in ihrem Giapopeia sort und schien nicht das Geringste dabei zu sinden, daß ich sie in ihren intimsten Mutterpslichten und einem so unvollsommenen Anzug überraschte.

Ich sah nur, während sie mit dem großen Munde und den blanken Zähnen mich anlachte und immer fortsang, wie sie das Kind sester an ihre offene Brust drückte und mit der anderen hand sich bemühte, das hemd wieder über die Schulter zu ziehen. Dabei färbte ein leichtes Roth ihr volles, weißes Gesicht, und die sehr blauen Augen bekamen einen halb siehenden, halb wieder blöde und gedankenlos vor sich hin träumenden Ausdruck.

Ich entschuldigte mich, daß ich sie störte, die Mutter habe mir erlaubt einzutreten, ich wolle gleich wieder gehen, wenn es ihr lieber sei. Sie summte ihre Melodie sort, ohne von mir Notiz zu nehmen, nur von Zeit zu Zeit schlug sie die Augen rasch zu mir auf, als ob sie sehen wolle, ob ich immer noch da sei; dann biß sie sich auf die volle rothe Unterlippe, schwenkte den Säugling hin und her und schlug mit den bloßen Füßen im Stroh den Takt zu ihrem Liebe.

Darüber hatte sich das Kind, das nur ein paar Monate alt sein konnte, in Schlaf getrunken und geweint. Immer leiser wurde das Wiegenlied, und zulest richtete die junge Mutter sich aus ihren Knieen auf und hüllte die Kleine, die wie ein rosiges Wachspüppchen vor ihr lag, in einen großen wollenen Spawl, der offenbar bessere Tage gesehen hatte. Im Winkel neben ihrem Kopfkissen sah ein kleines Lager von alten Lappen und Lumpen zurechtgemacht, dahin wurde das Püppchen sacht und sorgsam gelegt und troß der hise noch zugedeckt, worauf die Mutter, immer wie wenn sie ganz allein im Zimmer wäre, ansing, ihr wirres, gelbes Haar vollends auszulösen und neu zu slechten. Ihre übrige Toilette schien ihr soignirt genug zu sein.

Auch hatte freilich tein elegantes Coffum ben

reizenden Buchs des armen jungen Beibes vortheilhafter ans Licht bringen können. Das Gesicht war dem der Alten zu ähnlich, um für hübsch gelten zu können. Aber in den Farben und der Jugendfülle diesek runden Beiberkopses lag doch ein Reiz, der wunderlicher Beise durch den Jug von Geistesabwesenheit oder förmlichem Schwachsinn nicht vermindert wurde. Ich sühlte ein tieses Mitseid mit dem armen Geschöpf, das in dieser kläglichen Entblößung von Allem, was eine Kinderstube zu schmücken psiegt, in halbem Irrsinn hier in seiner Mutterwonne vor sich bin sang.

Sie gab auf keine meiner Fragen, auch nicht mit Geberben, die geringste Antwort. Zudem war der Ofen, da sie an Holz Uebersluß hatten und sich's also gönnen konnten, bis zum Zerspringen in Glut gesetz, obwohl die Lust draußen, selbst hier auf der windigen Höhe, gelinde genug war. So wartete ich nicht ab, bis sie ihre diden Flechten vollends ausgestedt hatte, legte einen blanken Thaler auf den Rand des Webstuhls, nickte der harmlos mich Anlächelnden freundlich zu und verließ das Zimmer.

Ich fand die Alte nicht mehr bei ihrem franken Liebling, sondern am Brunnchen, wo sie eine handvoll Ruben putte und in einen Topf schnitt.

Mutter Lamis, sagte ich, Ihr habt ja eine sehr hübsche Tochter. Aber sie hat kein Wort mit mir sprechen wollen. Ift sie immer so stumm gegen Fremde? Die Alte zog die Augenbrauen zusammen und starrte finster in den Topf hinein, den sie zwischen ihren Knieen hielt. In dieser Attitude hatte sie einem Maler zum Modell bienen können für eine here, die irgend ein unheimliches Essen zubereitet.

Stumm? fragte sie nach einer Beile. Nein, herr, an der Zunge sehlt's ihr nicht. Wenn sie will, kann sie plappern wie ein Staar. Da oben sehlt's. Sie war schon so als Kind. Nu, ein großer Schaden war's nicht. Wenn sie auch den schönsten Berstand gehabt hätte, was hätte uns das geholsen, ein armes, vaterloses Ding wie sie war? Hat mir's genutt, daß ich alle meine fünf Sinne richtig beisammen hatte? Ich hab' mich tropdem anführen lassen, ja, und darum macht mir's auch teinen Rummer, ob der Burm, dem sie das Leben gegeben, nach ihrem Kopf arten wird, wie die Leute sagen, oder nach meinem. So wie so wird auch das Mariechen einmal hinterm Zaun Mutter werden, wie es hinterm Zaun zur Welt gekommen ist. Es liegt in der Familie.

Und dann nach einer Weile, da ich nicht gleich wußte, was ich zu dieser unbefangenen Lebensweisheit sagen sollte: Uebrigens wird das Kind schwerlich alt werden. Die hana geht zu unsinnig damit um. Freilich, Bernunft ist da nicht hineinzubringen. Und wenn vollends der Winter kommt und wir alle hungern mussen, — es heißt ja, der herrgott läßt keinen Spagen vom Dach fallen, ohne seinen Willen. Bin neugierig, ob

er sich um uns arme vier Frauenzimmer hier oben bekummern wird.

Sie warf babei wieder einen mitleidigen Blid nach ber Eselin, die ruhig an ihrem Futter kaute. Ich hätte fast lachen mögen, daß sie die graue langohrige Minka so ohne Weiteres als die Vierte im Bunde ansah; aber die entsepliche Kaltblütigkeit, mit der sie von Kind und Kindeskind sprach, ließ den humor nicht aussommen.

Ihr scheint ja viel gartlicher um Gure Gselin beforgt zu sein, als um das arme Würmchen, Guer Enkelkind! fagte ich scharf.

Sie nidte ruhig mit bem Ropf.

So ift es auch, fagte fie. Die Minka hat mich auch nöthiger. Wenn ich heute fterbe, muß fie elendiglich ju Grunde gehn. Meinen Sie, daß die Sana ihr nur einen Arm voll Futter vorwerfen murbe, obwohl bas arme Thier nicht mehr felbst banach geben tann? Rein, die hat nur Gedanken für ihre Buppe, und bann noch für ben Schuft, ber ihr dazu verholfen hat. Den erwartet fie alle Abend, wenn die Sonne untergeht, obwohl es ichon ein halbes Jahr her ift, daß er keinen Ruß mehr über unfere Schwelle gefett hat. Und babei ift fie fo vergnügt, wie man fich's nur wunschen fann, und läßt ben lieben Gott einen guten Mann fein und ihre alte Mutter, ftatt ihr zu belfen, alle Arbeit im Saus und in der Ruche allein thun. Warum foll ich ba Mitleib mit ihr haben ober mit ihrem Wurm? Die Beiben find icon jest wie im Simmel, und wenn's

ihnen auch noch so schlecht geht und sie hungern und frieren müssen, können sie sich hernach nicht dafür entschädigen, wenn sie ins Paradies kommen? Die Minka aber, sehen Sie, Herr, die hat keinen Liebsten gehabt und kein Junges zur Welt gebracht, und wenn sie crepirt, wird sie auf den Schindanger geworsen, und am jüngsten Tag, wo wir andern armen Sünder unsere Knochen wieder zusammenlesen, — von ihr ist nichts mehr übrig, und daß sie's schlechter gehabt hat aus Erden, als ihre Zwillingsschwester, wird ihr nicht angerechnet. Sehen Sie, da muß sich nun ein andrer armer Christenmensch des Viehes erbarmen, wenn unser Herr Christus selbst sich nicht dazu abmüßigen kann.

Gegen diese Logit ließ sich nicht viel einwenden. Ich gestehe aber, daß mir die Zukunft des kleinen Menschenbildes troß seiner unsterdlichen Seele doch wichtiger war, als die Frage, ob Minka bei der lückenhaften stillichen Weltordnung nicht zu kurz komme. Wenn morgen die einzige Person unter den "vier Frauenzimmern", die gesunden Menschenverstand besah, vom Blitz getrossen wurde, was sollte dann aus der armen Schwachsinnigen und ihrem Säugling werden?

Thut der Vater denn gar nichts für die Rleine? fragte ich endlich. Ein Kind wie aus Elfenbein gebrechselt — es ist ja auch noch nicht ausgemacht, daß es wie die Mutter werden wird. Und er hat sich überhaupt noch nicht wieder blicken lassen?

Der! machte bie Alte und ftieg bas Deffer, mit

bem sie die Rüben geputt hatte, tief in die bolgerne Brunnenröhre. Wenn ich Den por Gericht ichleppen wollte, er wurde fich losschwören, das wurde er, obwohl er dem herrn gandrichter sein eigener Sohn ist. Meinen Sie, ich hatt's ihm nicht angesehn, gleich beim erften Mal, als er in unfer Bauschen trat, fich feine Pfeife am Beerd anzugunden, wie er fagte, ber Spigbube? Er ift leiber grabe fo fauber anzuschauen, wie fcmutig von innen, und bas bumme Ding, bie hana - noch ganz unschuldig war fie, und ich hab' fie halbe Tage lang allein in den Wald geben laffen können mit der Minka, die beiden Rorbe mit Beeren und Bilgen zu füllen, fie bat an fein Mannsbild gebacht, und ich - Gott weiß, wie es kam - eben weil sie so hinterfinnig und schwach unter ber Stirn ift, ich hab' mir eingebildet, es wurde fich Reiner um fie bekummern. Aber dem Candrichterfohn, dem ftach sie bennoch in die Augen, und sie selbst war gleich gang weg von ihm. Seitbem hatt' ich meine Blage mit ihr. Sie hatte brav geschafft bisher am Bebftuhl und in unserm Gartchen und war ihr feine Arbeit zu hart gewesen. Jest auf einmal - halbe Tage lang bie Bande im Schoof, und wenn ich ju schelten anfing, lachte fie mich an wie ein Rind, bas man eben aus einem schönen Traum aufwedt. Schickt' ich fie in ben Wald, so brachte fie die Korbe kaum viertelsvoll nach Saufe. Und freilich in ben Wald batt' ich fie erft recht nicht wieder ichiden follen. Das war auch

ber Minka ihr Unglud. Sie glauben nicht, herr, wie das Thier an der Sana hing, und es hat ordentlich Menschenverftand, jedenfalls mehr als die Sana, und hat gemerkt, daß ber geschniegelte Burich mit bem schwarzen Schnaugbartchen nichts Gutes im Schilbe führte. Darum ift fie bem dummen Mädel immer nachgelaufen und hat ein morberliches Dah-Geschrei verführt, gleichsam um sie zu warnen. Ich hab' bas Alles wohl gesehen, aber was konnt' ich thun? Schelten und Ermahnen war umsonft; fie verftand mich gar nicht. Und einsperren fann man ein großes Frauensimmer nicht, bas mit Gewalt fich zu Grunde richten will. Sie war' jum Fenfter oder gar jum Schornftein binausgeklettert, blog um ihrem Unglud in die Arme zu laufen. Nu, und fo kam's benn auch. Aber bas Schlimmfte war, daß die Minka mit baran glauben mußte. Sie tam eines Abends, nachdem fie mit bem Mädel in ben Wald gegangen war, achzend und jammernd, ordentlich wie ein Menich, gurudgehumpelt und zwar allein und mit der Wunde im Nacken; die Sana erft eine Stunde fpater. 3ch befragte fie icharf, wie das Thier zu der Wunde gekommen. Sa! fagte fie und lachte tropia, fie bab' immer geschrieen und fich zwischen fie gedrängt, obwohl ber Franzel fie mit Schlägen habe gurudtreiben wollen, und da fei er endlich wüthend geworden, habe fein Deffer gezogen und ihr ben Stich beigebracht. — Ich schlug bas schamlose Ding, das noch dazu lachen konnte, und legte gleich

eine Salbe auf die Bunde. Aber fie malzte fich wie unfinnig auf bem Ruden und wollte feinen Berband leiben, und fo ift's von Tag ju Tag ärger geworben, und mit ber hana auch. Ru, die hat wenigstens ihren Willen gehabt, und viel was Befferes hatte ihr doch nicht geblüht. Wer wurde Gine wie fie gu feiner ehrlichen Frau nehmen? Und wenn fie einmal dabintertommt, daß fie auf ihren Liebsten gang umsonft martet, und vor Jammer über feine Niebertrachtigfeit verrudt wird, - viel Berftand hat fie ja nicht mehr zu verlieren! Dagegen bie Minta, herr, bie fluger ift als mancher Menfc, glauben Sie mir, die liegt manchen Tag und finnt barüber nach, warum Gut und Bos auf ber Welt fo ungleich vertheilt ift, warum fie Richts haben foll, als ein verhungtes leben, und ihre Schwefter herrlich und in Freuden dahintrabt, und warum es unfer herrgott nicht wenigftens fo eingerichtet hat, baß auch die Gfel in ben himmel tommen, um fur Alles, was fie an Schinderei und Pladerei, an Brugel und Mefferftichen ausstehen gemußt, ihren Lohn zu friegen.

Diese lette lange Rede hatte sie mit solcher heftigfeit herausgesprudelt, daß sie einen Augenblick nach Luft schnappen mußte. Dann strich sie die losen haare in den Nacken zurück, knüpfte ihr Ropftuch fester und nahm den Topf mit Rüben in den Arm.

3ch muß hinein, herr, sagte fie ganz heiser, sonst kann ich hungrig zu Bette gehen. Kennen Sie ben herrn Landrichter und seinen sauberen Sohn? Nun, es ift auch einerlei. Er wird's wohl nicht eher als vor Gottes Thron eingestehen, was er an meinem Mädel verbrochen hat und an der Minka. Und übrigens, warum sollte er sich Sewissensbisse machen? Sie hat's nicht besser gewollt, wir Alle wollen's ja nicht besser; wären wir nicht dumm, ihr Mannsbilder könntet nicht schlecht sein. So wird's bleiben, so lange die Welt steht. Am jüngsten Tage werde ich mich auch nicht darüber beschweren, aber daß ich unsern Herrgott fragen werde, ob nicht auch die Esel in den himmel kommen, darauf können Sie sich verlassen, darauf können Sie sich heilig verlassen!

Sie nickte heftig vor fich hin, ging an mir vorbei, ohne mich noch einmal anzusehen, und verschwand im Sause.

Ihr könnt benken, daß, während ich ben Abhang hinunterstieg, an dem schwarzen Wasser vorbei, und endlich das Städtchen erreichte, Alles, was ich droben gehört und gesehen, mich beständig versolgte. Auch wie ich dann im Wirthshaus unten glücklich ein Wägelchen ausgetrieben hatte und nun auf der Landstraße dem schwägerlichen hause entgegenrollte, stand das Bild der Alten und mehr noch das ihrer blonden Tochter mit dem nackten Würmchen an der Brust zum Greisen seithaftig vor meiner Seele. Es fügte sich, daß mein Kutscher ein ältlicher Mensch war, der auf

meine Frage nach ben Bewohnern bes Sauschens broben mir ben zuverlässigften Befcheid geben konnte. Er entfann sich noch fehr gut, wie vor zwanzig Jahren bie Life Lamit bier plötlich aufgetaucht mar. Ihre eigene heimath war ein benachbarter Ort, wo aberda ihre Mutter geftorben und ihre Papiere nicht in Ordnung waren, die Gemeinde sie nicht aufnehmen wollte. Sie habe in Prag in einem vornehmen Saufe gebient und fich gang brav gehalten, bis einer ber Sohne ber hauses, ein Offizier, in ber Langenweile seines Urlaubs ein Auge auf fie warf. Selbft mit Dreißigen sei sie noch eine ftattliche Berson gewesen, trot ihrer Blattnase und den breiten Baden, ein Madel, bem mas Besonderes aus ben Augen blitte. und wenn sie gelacht habe, was freilich nicht oft geschehen, hatte fie felbst noch manche Jungere ausgeftochen. Rur fei's bann aber ben gewöhnlichen Weg aegangen, trot ihrer Gescheibtheit und obwohl fie immer gesagt, fie wolle es nicht machen, wie ihre eigene Mutter. Ihre herrschaft habe sie natürlich nicht im Sause behalten, sondern ihr ein anftandiges Stud Gelb mitgegeben, von bem habe fie fich bas verlaffene bauschen broben und bas Stud Gartenland gefauft, und da fie nicht wieder in einen Dienst geben wollte, vielleicht auch nicht konnte, gang eingezogen für sich hingelebt und die hana aufgefüttert. Die erften Jahre habe auch ber junge Graf bann und wann noch an fie gedacht und ihr etwas geschickt. hernach fei's aus.

geblieben, da habe sie sich allein burchschlagen mussen. Und es sei auch gegangen; den Kummer freilich um den blöden Berstand ihres Kindes habe ihr Niemand abnehmen können.

Dann kam mein Kutscher auf die traurige Geschichte mit dem Landrichterssohn zu sprechen, gegen den er sich in sehr misbilligendem Tone ausließ. Es wisse Sohn aus dem angeschensten Hause, und Niemand könne ihm zumuthen, daß er den dummen Streich durch eine ehrliche Heirath wieder gut mache. Ein hergelausenes Ding, mit dem es nicht richtig stehe! Warum auch die Alte nicht besser ausgepaßt habe! Wenn er für das Kind ein bischen was thue, so werde ihn Niemand um diese Zugendsunde viel ansehen.

Ich ließ mir das Alles erzählen, ohne auf moralische Erörterungen des Falles weiter einzugehen. Im herzen — ich weiß nicht warum — hatte ich ein so lebhastes Mitgesühl mit dem armen Geschöpf, daß ich ihrem Versührer, wenn er mir in den Weg gekommen wäre, mit vielem Vergnügen einen Denkzettel verabreicht hätte.

Auch war mein Erstes, als ich die Meinigen wiederjah, mein Erlebniß ihnen zu erzählen und meine gute Schwester zu bewegen, sich der verwahrlosten jungen Creatur ein wenig anzunehmen. Ihr mitleidiges herz verleugnete sich nicht. Sie schickte gleich am andern Tage ihre "Mamsell", eine ersahrene alte Person, zu Wagen nach ber hütte der Mutter Lamis, mit einem Korbe, der allerlei gute Dinge enthielt, Kinderzeug, Mundvorrath für einige Wochen, ein paar ausrangirte Garderobestücke, um auch für die rauhere Jahreszeit vorzusorgen, und ich fügte noch Einiges an Baarem hinzu, mit dem sessen Vorsas, bald selbst wieder nachzuschauen, ob dieser schwache Versuch, die Lücken der sittlichen Weltordnung zu verstopfen, auch gut gewirkt und seinen Zweck erreicht habe.

Dahin sollte es aber nicht kommen. Früher, als ich gedacht, bestand unser Hausarzt darauf, mich ins Seebad zu schieden. Ich hörte nur, daß unsere Sendung von der alten Frau mit ziemlich trodenem Dank, von der jungen Mutter dagegen mit kindischem Jubel in Empfang genommen worden sei. Dann reis'te ich abblieb den ganzen Sommer fort, und die Bewohner jenes Waldhäuschens waren mir bald so gleichgültig geworden, wie der erste beste Bettler, dem man einen Groschen in den hut wirft.

Auch als ich im herbst zu ben Jagben wieder auf das Gut kam, nachdem ich mein Invalidenthum sammt seinem Appendix, dem Weltschmerz, in der See von mir abgespült hatte, siel mir wochenlang nicht ein, mich nach den "vier armen Frauenzimmern" zu erkundigen. Schwester und Schwager waren selbst verreis't gewesen und hatten an ganz andere Dinge zu denken gehabt. Erst bei einem einsamen Pürschgang, den ich gegen Witte October an einem widerwärtigen naßkalten Rebel-

tage unternahm, besann ich mich barauf, daß ich bieselben Waldwege vor fünf Monaten gewandelt war, und daß sie mich endlich zu der Eselin mit der problematischen unsterblichen Seele geführt hatten.

Bas mochte aus Minka inzwischen geworben sein? Ich fchritt rascher zu, ba ber Abend schon bereinbrach. Im Balb ward's icon nachtlich und unerquidlich, der Rebel troff gab und ichwer von den Fichten, bie fleine Balbbloge mit den Birfen und Ebereschen nahm sich trot ber rothen Beeren, die jest reichlich zwischen den fahlen Zweigen hingen, nicht mehr so luftig aus, wie an jenem Tage im Mai, wo nur ich felbst ein verdroffenes Geficht schnitt. Als ich endlich aus ben Sichten heraustrat, die ben Sobenrand einfaumen, lag bas Land unter mir und die schwarzblauen Berggipfel am Horizont so wunderlich da, wie wenn gleich ein furchtbares Unwetter hereinbrechen follte. Roch war bie Luft gang ftill, man hörte die einzelnen Tropfen in bas burre gaub niederfallen, und nur von Beit gu Beit freischten oben in den Wipfeln die Dohlen, die in biefer Gegend fehr häufig find. Der garm mar mir so zuwider, daß ich plöglich in einer Art Jahzorn ben Zwilling von ber Schulter rif und ben Schrotlauf in ben arglofen Schwarm abfeuerte. Gine einzige Betroffene fiel mir judend und flügelichlagend vor ben Füßen nieder. Ich schämte mich biefer findischen Entladung und ging haftig auf die Butte los, die noch gang in ber alten Berfaffung, nur in bem ichmutigen

Abendnebel noch fläglicher, auf bem alten Plate ftand.

Der eingezäunte Plat hatte sich durch ein paar Kürbisranken, die über die Unrathhügel hinkrochen, und durch ein halb Dutzend hoher Sonnenblumenstauden wesentlich verschönert. Das schwarze huhn aber schien Sommer nicht überlebt zu haben. Auf der anderen Seite des hauses, wo Minka gelagert hatte und das Brünnchen sloß, war keine Spur mehr von ihr zu sinden. Es mochte der armen Bunden schon längst auf diesem seuchten Lager zu kalt geworden sein. Wo aber war sie hingekommen? Ich mußte vor mich hin lachen, als ich mich darauf ertappte, daß auch mir jetzt das Schicksal der unvernünstigen Creatur interessanter war, als das der menschlichen Insassen bieser hütte. Bon denen war nichts zu hören und zu sehen.

In der Stube, wo der Webstuhl stand, sah Alles ziemlich ebenso aus wie bei meinem ersten Besuch, nur das Strohbette im Winkel war leer. Dazu der Osen kalt und alle Fenster offen. Ich drückte die Klinke an der Thür des einzigen niederen Gemaches auf der rechten Seite des engen Hausgangs. Wie erstaunte ich aber, als ich hier von den vier Frauenzimmern wenigstens Eine sand, die gute Minka. Sie lag auf einer Streu von gelben Blättern, Moos und Fichtenzweigen dicht neben einem niedrigen Herde, auf welchem noch Kohlen glimmten, und hob den Kopf traurig und matt, als sie mich eintreten sah. hier mußte die Alte hausen, es

Digitized by Google

lag und stand außer dem wenigen Küchengeräth allerlei Weiberkram herum, und auf der anderen Seite des Herdes stand ein alter Großvaterstuhl mit zerrissenem Polster, der offenbar der Mutter Lamip als Bettstatt diente. So hatte sie ihre kranke Pflegetochter in ihrer nächsten Rähe untergebracht.

3ch trat zu dem armen Geschöpf bin und fraute ihr bas Fell zwischen ben Ohren, die wehmuthig dankbar wackelten. Die Wunde hatte sich offenbar verichlechtert, ber ganze Zustand war bedenklich, und zum ersten Mal sab ich an einem Thier so etwas wie ein hippokratisches Gesicht. Sie fing, da sie sah, daß ich ihr wohlwollte, mit fichtbarer Mube an, ein paar unarticulirte Laute aus der muden Bruft hervorzuftoffen, fonnte sich aber offenbar nicht mehr so ausbruden, wie fie wollte, und ließ, indem fie wieder verftummte, mit einem unbeschreiblichen Blid bie Bunge zum Maule berausbängen, was ihr in meinen Augen den letten Rest von Schönheit nahm. Und da ich ihr keinen Trost zu bringen wußte, verließ ich fie nach wenigen Minuten wieder, ohne die Thur ju schließen, da ber Brodem in bem dumpfen Raum, in dem ich kaum zu athmen vermochte, auch für einen franken Efel nicht zuträglich fein konnte.

Draußen sah ich mich nach allen Seiten um. Bon Großmutter, Mutter und Kind nirgend eine Spur. Im Walbe — was hätten sie dort zu suchen gehabt bei dem schaurigen Nebelwetter und so spät am Tage? Sie werden in die Stadt hinuntergegangen sein, dacht' ich, dort irgend einen Einkauf zu machen. Aber Gott weiß, wann sie wiederkommen.

Sie broben zu erwarten, war bie bumpfe hutte nicht einlabend genug.

Ich bachte, ihnen vielleicht unterwegs zu begegnen, ba ich auch hinunter wollte, um ben Rückweg lieber auf der Chaussee, als auf dem schlüpfrigen dunklen Waldwege zu machen. So ging ich wieder den schmalen Pfad zwischen den Wiesen hinab und hörte jest erst von der Stadt herauf eine gedämpste Tanzmusik, besonders Clarinette und Contrabaß, die aus dem Wirthshause kommen mußte. Es klang aber gar nicht munter, vielmehr wie das richtige Accompagnement zu dem melancholischen Liede, das himmel und Erde mit einander sangen. Wie wenn Nebelgeister sich einen Ländler ausspielen ließen, um toll über kahlen Berghöhen sich mit einander hin und her zu drehen.

Jene Gegend ift überhaupt unmusikalisch. Nur wenn einmal ein Trüppchen wandernder Böhmen sich in diesen Winkel des Gebirges verirrt, hört man flotte Weisen in rüstigem Takt, der aber selten die schwerfälligen Gliedmaßen der Bursche und Mädel in Bewegung setzt.

Nun, das Alles gehört eigentlich nicht zur Sache. Ich will mich kurz fassen. Richt zwanzig Schritte war ich hinabgestiegen, da seh' ich an dem Weiher drunten auf einem moofigen Stein eine weibliche Figur sipen,

bie mir ben Ruden zugekehrt hat und ganz regungslos in bas schwarze Wasser starrt. Ich konnte kaum bie Umrisse erkennen, und boch wußte ich gleich wer sie war.

Mutter Lamip! rief ich. Mutter Lamip!

Erst beim britten Mal, und da ich ihr schon ganz nahe war, wendete sie langsam den Kopf, immer noch ohne daß ich ihr in die Augen sehen konnte.

Was sist Ihr hier auf bem nassen Stein, Mutter Lamis? fragte ich. Habt Ihr etwa ein Netz gelegt und wollt den Fang noch hereinziehen? Oder auf Wen wartet Ihr hier in dem ungesunden Nebelwetter?

Sie sah mir jest gerade ins Gesicht, sie suchte offenbar in ihrer Erinnerung nach bem Menschen, bem biese Züge und biese Stimme gehören mußten. Aber es schien nur langsam in ihr aufzudämmern.

Ich half ihr auf die Spur, indem ich sie an meinen Besuch im Frühling erinnerte und ihr sagte, daß ich inzwischen schon oft darüber nachgedacht, aber noch immer nichts Gewisses darüber herausgebracht hätte, ob die Esel auch in den himmel kämen. Das hörte sie stillschweigend mit an; ich wurde nicht klug daraus, ob sie den Sinn meiner Worte richtig verstand, denn sie nickte beständig vor sich hin, auch wenn ich eine Frage that, die sie hätte verneinen sollen.

Erst als ich ben Namen ihrer Tochter aussprach, wurde sie plöglich wach und sah mich unter ihren buschigen Augenbrauen argwöhnisch an.

Was wollen Sie von der Hana? sagte sie. Die ist nicht zu hans. Aber es geht ihr sehr gut, ihr und ihrem Wurm. Hab' ich Ihnen nicht gesagt, daß sie ein bischen schwach im Kopf ist? Da hab' ich gelogen. Sie hat mehr Berstand, als die meisten dummen Gänse. D, ich wollt', ich wär' auch so gescheidt gewesen, aber es sind verschiedene Gaben, und wie heißt's im Testament? Denen, die arm am Geist sind — ja, ja! D du Barmherziger!

Und plöplich brach sie wieder ab, legte beide hande flach auf ihre Kniee und ließ ben Kopf bicht auf die Bruft finken.

Ihr Wesen wurde immer unheimlicher. Auch war's da am User schauerlich, da die Fledermäuse um das niedere Gebüsch zu flattern ansingen und der Wind, der sich jest ausmachte, einen moderigen Sumpsgeruch uns entgegenwehte. Dazwischen immer Brummbaßund Clarinettsiguren von unten heraus.

Um nur die Stille zu unterbrechen, sagt' ich: Es scheint hoch herzugehen im Wirthshaus brunten. Wirb ba ein Fest geseiert?

Sie fuhr in die Sobe und blidte mich wieder migtrauisch an.

hören Sie's erst jest? So haben sie ja schon seit Mittag gesiedelt und gepfissen, und so wird's bis an die Mitternacht fortgehen. Ich hab' mir die Ohren verstopst, aber es hilft nichts. Nu, Hochzeiten sind keine Begrähnisse, das weiß man ja wohl. Aber wenn

sie wüßten, wenn sie wüßten —! Freilich, sie würden darum keinen Sopser weniger machen. O du Barmherziger!

Wer halt benn hochzeit?

Sie spuckte heftig aus und warf einen ingrimmigen Blid über ben Weiher weg nach dem Hause unten, von wo die Töne herkamen.

Gehen Sie nur auch hin! murrte sie. Sehn Sie sich das Paar an. Sie passen school zu einander. Er ist hübsch und schlecht und sie ist reich und dumm. Gine Bräuerstochter; sie mist das Geld mit Scheffeln. Aber so viel Verstand hat sie doch noch, daß sie auf Alles, was man sie fragt, richtig antworten kann und nicht Nein gesagt hat, als der Pfarrer sie gestragt hat, ob sie den Landrichterssohn zum Manne haben wolle.

Den Landrichterssohn? Den! — Run wußt' ich freilich, warum die alte Frau so vor sich bin wuthete.

Arme Hana! Und weiß sie auch, was da unten vorgeht?

Wie soll sie's nicht wissen, herr? Meinen Sie, es fänden sich nicht mitleidige Seelen genug, solche Neuig-keiten gerade dahin zu tragen, wo man sich am meisten ein Gotteslohn damit verdienen kann? Sie saß gerade vor der Thür und hatte ihre Puppe auf dem Schooß, mit ihren besten Fähnchen aufgeputt, das blaue Tragkleid, wissen Sie, das die Frau Baronin ihr geschickt hat, und ließ das Kind auf ihrem Schooß tanzen zu der Musik da unten; da kommt die Magd der Apo-

thekerin, die that, als kame sie so zufällig vorbei, aber es war das pure boshaftige Mitleid. lieber Berr, ju feben, mas ber arme Narr für ein Geficht bagu machen wurde, wenn er borte, ba unten macht fein Schat bochzeit. Sie fagte es ihr auch nicht felbft. Mutter Life, fchrie fie mir hinein, ber Candrichterssohn - was fagt Ihr bazu? - und bann schimpfte fie auf bie fchlechte Welt. Ich zwinkerte ihr mit ben Augen zu. benn ich meinte, ich follt' in ben Erdboben verfinken. Daß er fie beirathen wurde, batt' ich ja nie geglaubt; aber sie erwartete ibn noch immer jeden Abend und war guter Dinge babei, und hatte ihn in alle Ewigfeit so erwarten konnen und dazu Giapopeia singen. Und jest die ganze Niedertracht von der Sochzeit und ber Brauerstochter fich fo plöglich über ben hals kommen laffen — wie wenn einem ein guter Freund ein Meffer mitten in die Bruft ftoft -! Der tudifchen Berfon felbit blieb bas Wort im Balfe fteden, wie fie fab, was fie angerichtet. Sie fagte, fie muffe fich sputen, ihre Frau warte auf fie, und lief weg. Und ich hinaus und febe bas arme Ding auf ber Bant fiten, ben Ropf an die Mauer gurudgelebnt, als wurde er ihr zu schwer, Mund und Augen weit aufgeriffen. Hana! schrie ich, glaub es boch nicht, sie hat gelogen - und was mir die Angft noch Alles eingab. Aber fie sprach tein Wort, fie lachte mit einmal bell auf, bann murbe fie wieder gang ernfthaft, schuttelte fich in allen Gliebern und ftand auf, ihr Rind feft in ben Armen. Wo willst du bin? sagt' ich. Komm ins Saus. 3ch foch' bir einen holderthee. - Aber es war, als hörte fie mich nicht. Sie ging langfam vom Saufe weg, den Weg hinunter. Ich immer hinter ihr, und wollte fie am Rleide fefthalten, aber es war was Uebermenschliches in ihr, bas Geficht babei gang ruhig, nur todtenblaß. Sana, fagt' ich, bu wirst doch nicht au ihm wollen? Dent, was fie fagen wurden, wenn bu fo auf die hochzeit tameft! Sie wurden fagen, du feift nicht recht bei Troft, - und am Ende tame bas Gericht und nahme bir bas Rind, weil man's einer Unfinnigen nicht laffen burfte! - Das ichien fie auf einmal zur Besinnung zu bringen. Sie blieb fteben, brudte bas Rind heftig an fich und that einen Seufzer, als ob ihr die Seele aus bem Leibe fahren follte. 3ch bachte, nun hatte ich's gewonnen und sie wurde mit mir umtehren und nach und nach fich drein geben. Wenn fie nur hatte weinen konnen, es mare gewiß ibre Rettung gewesen. Aber die Augen gang trocken. und ich fah, wie sie immer nur auf bas Saus ba unten starrte, als ob sie die Wand burchbohren und ben ichlechten Menichen brinnen und feine Tangerin mit Kranz und Schleier in Braud fteden wollte. 3ch redete ihr zu, ins haus zu kommen, ich merkte jest erft, wie ich nichts auf ber Welt mehr hatte als fie, und das fagte ich ihr und bat ihr ab, wenn ich manchmal rauh und ungut zu ihr gewesen war. Lieber Gott, wenn man icon fo miserabel baran ift und es

wird einem noch ein hungriger Gast ins haus beschert! — Aber das Alles hörte sie gar nicht. Die Musit schien sie sestzuzaubern, sie sing wieder an, das Kind hin und herzuwiegen, plötlich aber that sie einen lauten Schrei, als wäre was in ihrer Brust zersprungen, und eh' ich merken konnte, was sie vorhatte, rannte sie nach links hinab grade auf den Weiher zu. Ihre losen Haare slogen ihr nach, das blaue Kleibchen slatterte, so im Sturm ging's hinunter, und — o du Barmherziger! — mit meinen eigenen leiblichen Augen hab' ich's mit angesehen — Kind und Kindeskind — ich wollte schreien — es erstickte mich — ich lief wie eine Rasende — wie ich hinkam, sah ich nur noch das schwarze Wasser, das wie in einem Kessel brodelte an der Stelle, wo —

Sie war aufgesprungen und stand mit dem halben Leibe vorgebeugt in dem naffen Ufergras wie ein Bild bes Jammers, beide Arme ausgestreckt nach einer Stelle in der Flut, die jest so unbewegt war, wie die ganze Fläche.

Ich konnte kein Wort hervorbringen. Seden Augenblick dachte ich, sie selbst wurde sich nachstürzen. Der Fleck, wo wir standen, schien besonders dazu geeignet, mit einem einzigen Sprung von der Welt Abschied zu nehmen. Der Abhang mußte hier senkrecht in die Tiese gehen; es wuchs kein Schilf aus dem Wasser herauf, die Ersenbüsche traten zurück und ließen eine Lücke von einigen Klastern Breite, und dicht am

Rande war das Wasser so dunkel, als ob die Tiefe bodenlos sei.

Die Alte aber ichien nichts Gewaltsames im Sinn zu haben. Ihre Geftalt fant wieder in sich zusammen, und die Arme fielen ichlaff an ben hüften nieder.

Sehen Sie da drüben nichts? fragte sie plöglich halblaut.

Mo?

Da hinten bei bem Weibenbusch - nein, es ift Nichts - ich bachte, ihr haar tame wieder zum Borschein. Aber fie liegt nun am Grunde. Gleich Anfangs freilich, da schwamm etwas Gelbes oben auf bem Waffer, ich will barauf schwören, es war ihr haar und ber lange Rechen bort, ber vom heumachen ber noch liegen geblieben ift, - wenn ich ben gepact hatte und hatte das Saar damit gefischt und es fest um die Baden gewidelt - ich glaube, ich hatte fie noch ans Land ziehen können. Aber fagen Sie felbft, herr: was hatte es geholfen? Sie ware boch wieber hineingesprungen. Und ware es nicht auch gottlos gewesen, ihr die Rube wieder zu ftehlen, die fie da unten gefunden bat? Wer weiß benn auch, ob ich ben armen Wurm mit herausgezogen hatte! Und ohne ihr einziges Spielzeug - was hatte fie auf ber Welt noch angefangen?

Sie schwieg wieder und rieb sich mit den gekreuzten Armen die mageren Schultern, als ob sie im Fieber frostele. Im Wirthshaus unten hatte die Musik eine

Pause gemacht, ich hörte die raschen, keuchenden Athemzüge der alten Frau und dazwischen dann und wann ein abgerissenes Wort, wie aus einer Gebets-Litanei. Aber diese traurige Stille wurde plöplich unterbrochen durch ein heiseres Eselsgeschrei droben vom Walde her. Wir sahen uns Beide um.

Bor bem häuschen stand die lahme Minka und ließ ihr kläglichstes Nothsignal erschallen. Segen den dunklen hintergrund hob sich der Umriß der grauen Thiergestalt deutlich ab; man konnte sogar sehen, wie sie die gesenkten Ohren schüttelke. Sie mußte uns unten bemerkt haben, denn als wir nicht antworteten, schickte sie sich an, so holperig und mühsam es auch ging, zu ihrer alten Pssegerin hinunterzuhinken.

Rommst du auch? sagte die Alte. hast du Durst, weil ich vergessen habe, dir den Eimer zu füllen? Sehen Sie, herr, daß ich Recht habe? Die Minka hat Menschenverstand. Sie möchte auch mit ihrer Noth und Plage ein Ende machen. Und es ist auch das Beste, ihr hilft es auf einmal von allen Schmerzen, und ich — Aber wissen Sie, daß ich nun doch glaube, auch die Esel kommen in den himmel? Warum hätten sie sonst Menschenverstand? Wer weiß, es ist ein für alle Mal aus, der fürchtet sich vorm Aushören. Und nun sehen Sie die Minka, wie resolut sie auf das schwarze Wasser lostrabt! Komm, Minka, komm, armer Narr! Wir wollen dir binüberbelsen!

Das Thier war unten bei bem Stein angelangt,

auf dem die Alte hodte. Es schob seinen diden Kopf in ihren Schooß hinein und knidte dabei in den Knieen zusammen. Aber die Alte half ihr wieder auf die Beine.

Komm, Minka, wiederholte sie. Es thut nicht weh, und vielleicht hilft es dir zu den ewigen Freuden. Die hana ist schon voran mit dem Mariechen. Mutter Lise wird balb nachkommen.

Sie zog das Thier, das widerwillig folgte, an den Rand des Weihers und versuchte, es hineinzudrängen. Aber Zureden und Streicheln waren so umsonst, wie das Stoßen und Schlagen, zu dem die Alte sich endlich entschloß. Alle vier Huse sitterte, gegen das Usergrün und ließ wieder sein klebendes Nah ertönen.

Die Alte marf mir einen bittenben Blid gu.

Sie haben ein Gewehr auf dem Ruden, herr. Wollten Sie meiner Minka nicht den letten Liebesdienst thun und ihr zu ihrer Erlösung verhelsen? Das bischen Bulver und Blei möge Ihnen der herrgott vergüten, das Sie an eine geplagte Creatur wenden, und wenn es eine himmlische Gerechtigkeit giebt und wir uns Alle einmal droben wiedersehen, wird auch die Minka dabei nicht fehlen, und dann sollen Sie sehen, daß nächst dem Esel, der unsern herrit nach Jerusalem getragen hat, kein schönerer im ganzen Paradies zu sinden sein wird.

Bie hatt' ich biefer ruhrenden Bitte widerfteben

können! Ich spannte den hahn, trat dicht an das gute Geschöpf heran und schoß ihm meine Augel durch den Kopf. Augenblicklich stürzte es zusammen und kopfüber ins Wasser, wo das graue haupt nur noch einmal auftauchte, um dann spurlos zu versinken.

Die Alte war bei bem Bunkt in die Kniee gebrochen, ich fah, wie sie die durren Sande im Schooß gefaltet hielt und lautlos die Lippen bewegte. Gewiß betete sie ein Vaterunser für Minka's abgeschiebene Seele.

Dann rappelte sie sich muhsam wieder auf. Ich danke Ihnen, herr, sagte sie. Sie haben mir eben eine größere Wohlthat gethan, als damals, da Sie mir das Geld schickten. Wenn Sie nach hause kommen, grüßen Sie die Frau Baronin. Sagen Sie ihr, sie brauchte nun nicht mehr Gutes an mir zu thun, Drei wären schon zur Ruhe, mit der Vierten würde es auch nicht mehr lang dauern. Und somit behüt' Sie Gott. Mich friert. Ich will ins haus zurückt und mir ein bischen einheizen. Die Nacht wird kalt werden, und das haus ist leer. Vergelt's Gott tausendmal, herr! Nein, Sie sollen nicht mit mir gehen. Ich habe Niemand und ich brauche auch Niemand, und die verdammte Musik wird mich wohl schlafen lassen, wenn ich mir die Ohren recht sest zuhalte. Gute Nacht,

Herr! Wohl zu ruhen! Und der Herrgott droben wird ja ein Einsehen haben und es gnädig mit uns machen. Amen!

Sie schlug ein Kreuz und nicke mit ganz ruhiger Miene vor sich hin. Dann stieg sie ben Abhang quer burch die Wiese hinan, und ich sah noch, wie sie oben ihr hauschen erreichte und die Thur hinter sich zuzog.

Ich felbst schlug ben Thalweg wieder ein, in einer Stimmung, die ich schwer beschreiben könnte. Der Menschheit ganzer Jammer — darauf lief's ungefähr hinaus. Aber es mischten sich noch andere Elemente mit ein, die dem seltsamen Erlebniß etwas zugleich Feierliches und Groteskes gaben. Ein Psychologe von Fach hätte seine Noth gehabt, daraus klug zu werden.

Bum Glüd' sorgte das Wetter dafür, daß ich nicht in den bodenlosen Abgrund unfruchtbarer Speculation versank. Die Wolkenschicht, die langsam zusammengerüdt war, entlud sich, da ich eben die ersten häuser erreichte, mit solcher Gewalt, daß ich erst abwarten mußte, was daraus wurde, eh' ich den Fahrweg nach dem Gute betrat. Ich slüchtete natürlich ins Wirthshaus. Auch hatte ich eine gewisse Reugier, den vielbelobten Landrichterssohn an diesem Tage zu sehen, wo sein altes Liebchen sich aus der Welt geschlichen, um seinem neuen den Plaß zu räumen.

Nun, es war eine honoratioren-hochzeit wie andere mehr. Ich konnte durch die offene Thure in den Saal sehen, wo die Tasel längst abgeräumt war, um Raum

ju ichaffen für ben Ball. Das junge Paar fiel mir sogleich in die Augen, nicht eben unvortheilhaft: er ein Mensch gang wie ich ihn mir gedacht hatte, so ein Friseurtopf, wie ihn die Weiber zu bevorzugen pflegen, mit einem leichtfinnig verwogenen Beficht, hinter bem nichts ftedt. Im Gangen eben ein "angenehmer Schwerenöther" bes gewöhnlichften Schlages. Die junge Frau im Mortenfrang, eine Proving-Schonbeit, bie fehr in ihren Gatten verliebt ichien, beständig mit ihm tangen wollte und fich babei heftiger echauffirte als lieblich anzuschauen war. Da fie auch reich fein follte, hatte der Gemahl in der That ein befferes Loos gezogen, als seine schurkische That verdiente, und es war nicht gerade zu hoffen, daß die ausgleichende Berechtigfeit ihn durch diefe Beirath für all feine Gunden wurde bugen laffen. Auch ichien er nicht ber Mann, eine folche Buge ruhig hinzunehmen, viel weniger fich mit überfluffigen Bedanten über die fittliche Weltordnung nur eine ichlaflose Stunde zu machen.

Mich wiberte biese schnöbe garve an; ich seste mich zu ben Bauern unten in die Schenkstube und trank mein Glas Bier in sehr verdroffener gaune, während die Decke zu häupten vom Stampfen und Schleifen der Tanzenden dröhnte und zitterte und der Stromregen an die Fenster schlug.

Das bauerte so länger als eine Stunde, da hörte ber Regen auf, die Wolkenschicht wälzte sich ben Bergen zu, und ber Mond trat hervor. Ich dachte nun daran, mich wieder nach meinem Einspänner umzusehen, benn für einen Fußgänger war die Straße natürlich nicht praktikabel, und hier zu übernachten wäre bei dem hochzeitslärm ein schlechtes Auskunftsmittel gewesen.

Bum Glüd fand ich, wie ich eben ins Freie trat, um mich nach jenem alten Rosselenker zu erkundigen, den Kutscher meines Schwagers vor der Thür, den mir die Schwester eben mit dem Jagdwagen geschickt hatte, um mich nach hause zu holen. Ihm und seinen Gäulen that eine kleine Rast und Stärkung im Trocknen Noth. So verzögerte sich die heimfahrt, daß ich zu hause Alle schon im besten Schlaf antras und erst am solgenden Worgen, als wir Drei beim Frühstüd saßen, meine schauerlichen Erlebnisse von gestern berichten konnte.

Wir saßen noch unter dem Eindruck dieses seltsamen Trauerspiels, das besonders meine Schwester, welche die Mitspielenden im Sommer einmal ausgesucht hatte, hestig ergriff und bis zu Thränen rührte, als die Thür ausging und der Berwalter meines Schwagers eintrat.

Ich wollte nur melden, herr Baron, sagte er, daß es die Nacht ein Feuer gegeben hat. Es hat Gott sei Dank nicht um sich gegriffen, und war auch nicht auf unserem Grund und Boden. Nur das häuschen der alten Lise Lamis ist niedergebrannt.

Wir faben einander betroffen an.

Weiß man, wie das Feuer ausgebrochen ist, und ist Niemand dabei verunglückt? fragte mein Schwager. Der Mann schüttelte den Kopf.

Bewisses weiß man nicht, berr Baron, sagte er. Um Mitternacht, wie unten im Wirthsbaus ber Rebraus gegeigt murbe - ber Sohn bes herrn gand. richters hatte hochzeit gehalten - hörte man ploplich ben Thurmer die Feuerglode ziehn, und wie Alles binausstürzt, seben fie oben am Baldrande die alte Sutte ber Mutter Lamit in bellen Flammen steben. Wie von einem Holzstoß habe die Glut ruhig in die Bobe geflammt, und obwohl fogleich bas halbe Stabtchen auf ben Beinen und bie Feuerspripe ben Berg binauf. geschleppt mar, konnte man doch nicht bas Mindeste ausrichten, fo hatte fich die Flamme schon bis in die lepten Bintel bes alten Neftes eingefreffen. Erft als Nichts mehr zu retten war, wurde man ber Brunft Berr, und nur die Grundmauern find bis auf Manns. höhe stehen geblieben, wenn sie nicht inzwischen auch ichon ausammengefturat find. Von den Beibern und bem fleinen Rinde ichien erft Nichts mehr übrig, bis man im Winkel ber einen Stube, in ber ber Webstuhl gestanden batte, einen ichwarzen ichauerlichen Aichenund Knochenhaufen entbedte, unzweifelhaft die Ueberrefte ber alten Life, die vielleicht, ba alte Beiber nie warm genug haben, ben Dfen übermäßig geheizt hat, daß die morichen Racheln sprangen und die Flamme bas Sparrenwerk bes Webstuhls erreichen konnte. Sie

10

muß zum Glüd burch ben Qualm rasch betäubt worden sein und ohne weitere Qualen ihr Ende gesunden haben. Was aber aus ihrer Tochter und dem kleinen Mädchen geworden ist, weiß Niemand, und auch von ihrem Esel, auf den sie so große Stücke hielten, ist bis zur Stunde nicht das kleinste Stück Fell oder Knochen gefunden worden.

## Das Glück von Kothenburg.

(1881)

Es war am Ofterbienstag. Die Menschen, die das Auferstehungssest durch einen Ausstug ins Freie, in den lustig aufblühenden Frühling hinaus geseiert hatten, strömten in ihre Häuser und zu den Werttagsmühen, die morgen wieder beginnen sollten, zurück. Alle Landstraßen wimmelten von Fuhrwerten und Fußwanderern, die Eisenbahnen waren troß eingelegter Extrazüge übersüllt, denn eines so lieblichen und beständigen Ofterwetters konnte man sich seit vielen Sabren nicht erinnern.

Auch der abendliche Schnellzug, der auf dem Ansbacher Bahnhof in der Richtung nach Bürzburg zum Abgang bereit stand, war doppelt so lang, als in gewöhnlichen Zeiten. Dennoch schien er bis auf den leten Plat gefüllt zu sein, da ein Nachzügler zweiter Rlasse, der in der leten Minute noch unterzukommen suchte, vergebens an allen Thüren anklopfte, in alle Coupés hineinsah und überall nur einem mehr oder minder unwilligen oder schadenfrohen Achselzucken begegnete. Endlich satte der Schaffner, der ihm zur Seite ging, einen raschen Entschluß, öffnete ein Coupé

erfter Klasse und schob ben Spätling in ben bammernben Raum hinein, die Thur heftig zuschlagend, ba eben ber Zug sich in Bewegung septe.

Eine einzelne Dame, die in ber entgegengesetten Ede wie eine schwarze Gibechse in sich zusammengeschmiegt geschlummert hatte, fuhr plöglich in die Sobe und warf einen ftrafenden Blid auf ben unwillkommenen Störer ihrer Ginfamkeit. Doch ichien fie an bem blonden jungen Mann in ichlichten Sonntags. fleidern, der eine Mappe unterm Arm und ein abgetragenes Reisesachen mit einer altmobischen Stiderei in ber band hielt, nichts Mertwurdiges gu finden. Benigftens erwiderte fie feinen höflichen Grug und bie Worte ber Entschuldigung, bie er ftammelte, nur mit einem ftolzen, taum merklichen Reigen bes Ropfes, zog die schwarzseibene Rapuze ihres Mäntelchens wieder um bie Stirn und ichidte fich an, ben unterbrochenen Schlaf fo unbekummert fortzusepen, als ob ftatt bes neuen Reisegefährten nur ein Bepadftud mehr in ben Bagen geschoben worben ware.

Auch hütete sich ber junge Mann, ber sich hier nur als ein geduldeter Eindringling fühlte, durch überstüssigen garm an seine Gegenwart zu erinnern, ja er hielt die ersten fünf Minuten, obwohl er stark gelaufen war, nach Möglichkeit den Athem an und verharrte standhaft in der unbequemen Stellung, in der er zuerst von seinem Echlap Besitz ergriffen hatte. Rur den hut nahm er leise ab und wischte mit einem Tüchlein ben Schweiß von der Stirn, discret zu seinem Fenster hinausblidend, als könne er für sein Austauchen in eine höhere Sphäre nur durch die bescheidenste Haltung Verzeihung erlangen. Da aber die Schläserin sich nicht rührte und die draußen vorbeistreichende Landschaft wenig Reiz für ihn hatte, wagte er es endlich, seine Augen in das Innere des Coupés zu lenken, und nachdem er die breiten Kissen von rothem Plüsch und den Spiegel an der Wand hinlänglich bewundert hatte, nun auch die Gestalt der Fremden sich näher anzusehen, indem er sich mit vorsichtigen Blicken langsam von der Spige des kleinen Schuhes, der unter dem Rleidsaume hervorsah, dis zu ihrer Schulter und zulett zu dem schmalen Streisen ihres Gesichts, den sie ihm zugekehrt, hinaustasstete.

Eine sehr vornehme Dame mußte es sein, das war ihm sogleich außer allem Zweisel, und weit her, eine Russin, Polin oder Spanierin. Was sie nur an und um sich hatte, trug den Stempel einer aristokratischen Gerkunft: ihre Toilette, das seine rothe Reisetäschchen, gegen das sie so rücksichtslos den schmalen Fuß stemmte, der zierliche hellbraune handschuh, in den sie die Wange geschmiegt hatte. Dazu umgab sie ein eigenthümlicher Dust, nicht nach irgend einer aromatischen Essenz, sondern nach Juchten und Sigaretten, und auf dem Teppich des Coupés lagen auch richtig einige halbausgerauchte weiße Stümpschen herum, die ihre Aschausetwas russischen Tabak verstreut hatten. Ein Buch

war ebenfalls auf ben Fußboben geglitten. Er konnte es nicht übers berg bringen, es bort liegen zu laffen, und fah, indem er es behutfam aufhob und auf ben Sit legte, daß es ein frangofischer Roman mar. Dies Alles erfüllte ihn mit jenem beimlichen angenehmen Grauen, bas junge Manner zu beschleichen pflegt, bie, in burgerlichen Rreisen aufgewachsen, unerwartet einmal in die Nabe einer Frau aus der großen Welt gerathen. Bu ber natürlichen Ueberlegenheit des Weibes über ben Mann gesellt fich ba ber marchenhafte Reiz. ben unbekannte, ungebundnere Sitten und die Abnung leibenschaftlicher Freuden und Leiben in der höheren Belt auf ben Sprokling ber nieberen ausüben. Ja, die Rluft, die amischen ben Ständen sich aufthut, fteigert nur diesen Zauber, da im Manne sich bann wohl eine traumhaft verwegene Neigung regt, gelegentlich einmal, auf sein herrenrecht pochend, über biefen unausfullbar icheinenden Abgrund fich binmegzuschwingen.

Bu so abenteuerlicher Kühnheit freilich verstieg sich ber junge Reisende nicht. Als er aber hinlänglich sicher zu sein glaubte, daß der Schlaf seiner fremden Nachbarin kein erkünstelter sei, zog er aus seiner Brusttasche sacht ein kleines, in graue Leinwand gebundenes Büchlein hervor und machte sich verstohlen daran, das seine, blasse, etwas hochmüthige Prosil der Schläferin mit raschen Strichen auf ein leeres Blatt zu zeichnen.

Es war kein ganz leichtes Unternehmen, obwohl

ihn bie sausenbe Bewegung bes Schnellzuges über manche Anstöße leicht hinweghob. Er mußte sich auf seinem Sit halb schwebend erhalten und jeden Strich mit entscheidender Sicherheit machen. Der Kopf aber lohnte wohl der Mühe, und wie das halbgesicht, in die hand gedrückt und von den Falten der Kapuze leicht umrahmt, in der dämmernden Beseuchtung des Abends sich ihm zeigte, glaubte er niemals klassischere Linien an einem lebenden Wesen erblickt zu haben. Sie schien über die erste Jugend hinaus zu sein, der Mund mit den seinen Lippen zuckte zuweilen mit einem seltsamen Ausdruck von Bitterkeit oder Ueberdruß, selbst jett im Traum. Wunderschön aber war die Stirn und die Bildung der Augen und das weiche, wellige haar, noch in reichster Fülle.

So hatte er etwa zehn Minuten höchst eifrig gestrichelt und bas Stizzchen sast fertig gebracht, als die Schläferin plöglich mit ruhiger Geberte sich aufrichtete und im besten Deutsch die Frage an ihn richtete:

Wiffen Sie auch, mein herr, daß es nicht erlaubt ift, Reifende im Schlafe zu beftehlen?

Der arme Ertappte ließ in großer Bestürzung das Büchlein auf seine Kniee sinken und sagte, über und über erröthend: Berzeihung, gnädige Frau! Ich dachte nicht — ich glaubte — es ist nur ein ganz flüchtiger Umriß — nur zur Erinnerung —

Wer giebt Ihnen ein Recht, sich an mich zu erinnern und Ihrem Gedachtniß dabei so handgreislich nachzuhelsen? erwiderte die Dame, ihn mit scharfen blauen Augen etwas kühl und spöttisch musternd. Sie hatte sich indessen ganz aufgeset, die Kapuze war ihr in den Racken gefallen, er sah, wie sein der Contur ihres Kopses war, und suhr trop seiner Berlegenheit sort, sie mit Maleraugen zu studiren.

Ich muß freilich gestehen, daß ich mich wie ein rechter Straßenräuber aufgeführt habe, versetzte er, indem er sich bemühte, die Sache ins Scherzhaste zu wenden. Bielleicht aber lassen Sie Gnade vor Recht ergehen, wenn ich meinen Raub zurückerstatte, nicht damit Sie ihn ausheben, nur um zu sehen, wie wenig daß noch ist, was ich mir angeeignet habe.

Er reichte ihr das aufgeschlagene Stizzenbuch hin, und sie warf einen raschen Blid auf ihr Conterfei, dann nichte sie beifällig, aber mit einer raschen hand-bewegung, die das Anerbieten zurudwies.

Es ist ahnlich, fagte fie, nur idealifirt. Sie find Bortratmaler, mein herr?

Nein, gnädige Frau. Ich hätte die Stizze sonst wohl charafteristischer gemacht. Ich male hauptsächlich Architekturbilder. Aber gerade weil mein Auge für schöne Proportionen und reine Linien geschärft ist — und einem das an Menschengesichtern nicht alle Tage geboten wird —

Er verwidelte sich im Nachsat, starrte auf seine Stiefelspigen, versuchte wieder zu lächeln und wurde noch röther. Dhne barauf zu achten, sagte bie Fremde:

L

In der Mappe dort haben Sie ohne Zweifel von Ihren Zeichnungen und Malereien. Darf ich sie seben?

Mit Bergnügen. — Er reichte ihr die Mappe hin und breitete den Inhalt Blatt für Blatt vor ihr aus. Es waren lauter Aquarelle, die alterthümliche Gebäude, gothische Thürmchen und spitzgiebelige Straßenprospecte darstellten, in einer gewandten, durchaus fünstlerischen Manier und Auffassung. Die Fremde ließ eins nach dem andern an sich vorübergehen, ohne eine weitere Frage an den jungen Maler zu richten. Manches Blatt aber betrachtete sie länger und gab es wie zögernd zurück.

Die Sachen sind noch nicht ganz ausgeführt, entsichuldigte er diese und jene flüchtigere Studie; doch gehören sie alle in benselben Cyclus. Ich habe die Ostertage benupt, um in Nürnberg mit einem Kunsthändler darüber Rücksprache zu nehmen. Ich möchte all diese Blätter in einem chromolithographischen Werkherausgeben. Zwar habe ich schon manche Vorgänger, doch ist Rothenburg noch immer nicht so bekannt, wie es verdient.

Rothenburg ?

Freilich. Dies sind ja alles Rothenburger Ansichten. Ich dachte, Sie wüßten es, gnädige Frau, da Sie nicht fragten.

Rothenburg? Wo liegt das?

Ei, an der Tauber, nicht mehr viele Stunden von

hier. Aber kennen Sie es wirklich nicht? haben auch nie ben Namen nennen hören?

Sie muffen meine geographische Ignoranz mir schon zu Gute halten, versetzte sie mit feinem Lächeln, da ich keine Deutsche bin. Aber ich habe viel mit Deutschen verkehrt und gestehe Ihnen, bisher noch nie den Ramen Rothenburg an der — wie war es doch? — an der Taube? — gehört zu haben.

Er lachte und hatte auf einmal alle Befangenheit verloren, als ob er nun boch eingesehen hatte, wie sehr er in einem wichtigen Punkt dieser vornehmen Dame überlegen sei.

Berzeihen Sie, fagte er, bag ich es mit Ihnen gemacht habe, wie alle Rothenburger mit jedem Fremden, obwohl meine Wiege nicht am Ufer bes Tauberflußchens geftanden hat. Wir find alle fo in unsere Stadt vernarrt, daß wir uns nicht gut benten konnen, wie es in einem Menschen aussieht, ber gar nichts von Rothenburg weiß. Als ich vor neun Jahren zum erften Mal hinkam, mußte ich felbst nicht viel mehr von ber alten freien Reichsftadt, als daß fie auf einem boch aus bem Flußthal auffteigenben Plateau, abnlich wie Berusalem, gelegen, mit Mauern und Thurmen noch gang wie vor einem halben Jahrtausend umgürtet sei und die Ehre habe, die Urahnen meines Gefchlechts ju ihren Mitburgern gegahlt ju haben. 3ch erlaube mir nämlich, mich Ihnen vorzustellen: mein Name ift bans Doppler.

Er verneigte sich lächelnd vor ihr und sah sie babei prüsend an, als erwarte er, dieser Name werde sie in eine freudige Aufregung versetzen, etwa wie wenn er ihr mitgetheilt hätte, daß er sich hans Columbus oder Guttenberg nenne. Sie veränderte aber keine Miene.

Doppler, suhr er etwas unsicherer fort, ist nämlich bie neuere Schreibung des Namens Toppler, die im vorigen Jahrhundert in der Seitenlinie, der ich angehöre, Eingang sand. Doch ist es urkundlich gewiß, daß der Ahnher unserer Familie kein geringerer war, als der große Rothenburger Bürgermeister heinrich Toppler, von dem Sie ohne Zweisel gehört haben werden.

Sie schüttelte, offenbar durch seine naive Zuversicht beluftigt, den Kopf.

Ich bedaure, daß meine hiftorischen Kenntnisse ebenso lückenhaft sind, wie meine geographischen. Was aber hat Ihr Ahnherr gethan, daß es eine Schande ist, ihn nicht zu kennen?

Mein Gott, sagte er, jest über seine eigene Zumuthung lachend, fürchten Sie nicht, gnädige Frau, daß ich Sie mit einem Stück der Rothenburger Chronik langweilen möchte aus purem Familienstolz. Der hat auch guten Grund sich zu ducken, denn ich selbst, wie Sie mich da sehen, habe in dem Stammsis meines Geschlechts nichts mehr zu regieren, hosse dafür aber auch nicht, wie mein Ahnherr, nachdem ich den Kriegs-

ruhm ber guten Stadt gemehrt, von meinen Mitbürgern eingekerkert und bem Hunger- oder Gifttode überliefert zu werden. Ein schauerliches Ende, nicht wahr, gnädige Frau? und ein schöner Dank für so viel stolze Thaten. Und das Alles auf eine bloße Berleumdung hin. Er soll die Stadt im Bürfelspiel gegen einen fürstlichen Herrn verloren haben, woran kein wahres Wort ist. Doppeln heißt freilich in der älteren Sprache Würfeln, und in unserm Familienwappen —

Er brach plöglich ab, benn es schien ihm, als ob die seinen Rasenslügel der Dame zitterten, wie wenn sie ein leichtes Gähnen verbergen wollte. Etwas getränkt wandte er sich zu seinen Aquarellen und ordnete sie wieder in die Mappe, die er noch in der hand hielt.

Und wie find Sie bazu gekommen, fragte fie jest wieder, nun doch die Erbschaft bes so ungerecht hingemordeten anzutreten? hat man an Ihnen gut machen wollen, was man an Ihrem Urahnherrn gefündigt hat?

Sie irren, gnädige Frau, sagte er, wenn Sie glauben, die Rothenburger hätten eine Ehre darein geset, nun wieder einen Doppler in ihrer Mitte zu haben, und sich diese Ehre auch etwas kosten lassen. Als ich, wie gesagt, vor neun Jahren aus bloßer Reugier, die alte Beste kennen zu lernen, durch das Röderthor einwanderte, kannte mich dort kein Mensch, und selbst wenn ich meinen Namen nannte, machte

man nicht viel Wefens baraus. Ja, es wurde ftark bezweifelt, da ich ein geborener Nürnberger bin und nicht mehr das harte T im Namen trage, ob ich überhaupt zu ihnen gehöre. Aber die Weltgeschichte, wie ber Dichter fagt, ift nun einmal bas Weltgericht. Bas ber Magiftrat von Rothenburg unterließ: mich feierlich einholen zu laffen, mir die Saufer, die ber große Burgermeifter befeffen, wieder jum eigenen Besitz zu übergeben und mich auf Lebenszeit als einen lebendigen Stadtheiligen ju verpflegen, bas that auf andere Beise bas Schickfal, ober ber liebe Gott, was Sie lieber wollen. Ich tam nach Rothenburg, bloß um ein paar Studien zu machen und mir ein altes. binter ber Zeit gurudgebliebenes Reft anzuseben, und fand dort mein Lebensglud und ein eigenes warmes, neues Reft, in welches ich eben wieber zurudfliege.

Darf man wiffen, wie es bamit zugegangen?

Warum nicht, wenn es Sie irgend interessirt! Meine Eltern hatten mich nach München geschickt, auf die Akademie. Sie waren nicht reich, aber die Mittel sehlten doch nicht, mich anständig zu unterhalten und alle Klassen durchmachen zu lassen. Ich wollte Landschafter werden und, nachdem ich mit der Schule fertig war, mich ein paar Jahre in Italien umsehen. Darüber war ich einundzwanzig Jahr geworden, und eh ich die große Kunstreise antrat, trieb es mich, in Kürnberg mein gutes Mutterl zu besuchen, — der Bater war icon eine Beile tobt. Sans, fagte fie, bu follteft, eh du nach Rom pilgerft, noch eine andere Wallfahrt machen, an den Ort, wo die Burgel unseres Stammbaumes ftand, eh er ausgeriffen und aus Dftfranken hieber verpflanzt murbe. - Sie mar eine echte alte Patrigierefrau, meine gute Mutter, und hielt viel auf großartige genealogische Ausbrücke. — Nun, ich hatte nichts zu verfäumen; ich nahm ben Wanberfteden in die hand und schlug mich langfam nach Beften burch, habe auch fleißig unterwegs gezeichnet, ba mir biefe unfere beutsche ganbichaft einstweilen boch mehr ans herz gewachsen war, als die noch unbefannte im Guben. Run werben Sie, ba Sie bie Mappe burchgesehen, vielleicht begreifen, daß mir bas beutsche Rerusalem machtig imponirte, und daß ich nicht Augen und banbe genug hatte, mir bas Merkwürdigfte gu notiren. Aber es gab etwas Rothenburgisches, mas mir noch weit mehr einleuchtete, als bas liebe Alter-Namlich - ich will Ihnen feine ausführliche Liebesaeschichte zum Beften geben - auf einem ber allwöchentlichen Balle, welche bie fogenannte "barmonie" veranftaltete, lernte ich bie junge Tochter eines ftattlichen Burgers und ehemaligen Rathsherrn fennen. Sie war gange brei Jahre junger als ich, und - ich barf es wohl fagen - bas hubschefte Rind in ber gangen Stadt. Nach bem zweiten Balger mußt' ich, woran ich war, das beißt, mit meinem eigenen Bergen, leiber noch nicht mit ihrem, ober gar mit bem Bunich

und Billen bes herrn Papa. Und fo batte es eine recht flägliche Geschichte werben fonnen und ber Urentel bes großen Toppler, gleich biefem, in ber alten freien Reichsftadt angefettet verschmachten muffen, wenn nicht eben bas besagte Schickfal fich ins Mittel gelegt und mich mit meinen Kamilienwurfeln ben Bludewurf batte thun laffen. Rach brei Tagen war ich barüber im Reinen, daß bas Mabchen mich gern hatte, und nach brei Wochen, daß auch ber Bater über meine blutige Jugend und fonftige Anfangerschaft ein Auge zudrüden wollte, ba er, Gott weiß warum, an mir wie man wohl fagt - einen Narren gefreffen batte. Um meiften gewann mir fein Rothenburger Berg, daß ich Doppler bief und die iconften verfallenen Bintel ber alten Festungsmauern, nicht minder auch bie wunderlichen Thurmchen und furiofen Brunnen fo gierlich in Farben abzubilden verftand. Go gab er mir nach einem furgen Brobejahr die Sand feines eingigen Rindes, unter ber einen Bedingung freilich, baß ich sie ihm nicht aus bem hause nahme, so lange er lebte, und meine Runft hauptfachlich auf die Berberr. lichung seiner theuren Stadt verwendete. Sie begreifen anadige Frau, baß ich mich nicht lange bagegen fperrte. Mein Schwiegervater war nicht nur ein woblstebenber Mann, hatte haus und Garten, Weinberge und einiges Aderland, fonbern war auch die befte Seele von ber Belt und verftand nur feinen Spaf, wenn man andere alterthumliche Orte ungebührlich pries und etwa Nürn-

Benfe, Rob. XV.

berg ober Augsburg über die "Perle des Tauberthals" stellte. So hat er noch über vier Jahre mit uns gelebt und immer, wenn ich ein Rothenburger Architekturbild auf einer fremden Ausstellung verkaufte, eine besondere Flasche Tauberwein aus dem Keller geholt und meine Gesundheit getrunken. Wie er dann starb, war ich selbst schon viel zu sehr eingewohnt in unserem uralten, winkeligen Hause, um ans Fortziehen zu denken. Auch sehlte es nicht an Vestellungen und ansgesangenen Arbeiten. Wenn aber der alte herr es noch erlebt hätte, daß mein Farbendruckwerk erschienen wäre, ich glaube, er hätte vor Freuden den Verstand verloren.

Er schwieg nach dieser langen Erzählung seines turzen Lebenslaufs und sah eine Weile, in eine stille Rührung versunken, durchs Fenster in die immer stärker sich umnachtende Gegend hinaus. Endlich siel es ihm doch auf, daß die Fremde nicht eine Silbe zu erwidern hatte, zumal er ihre Augen aus der helldunklen Ede heraus fest auf sein Gesicht gerichtet fühlte.

Ich fürchte nun doch, sagte er, Sie mit dieser kleinftädtischen Geschichte gelangweilt zu haben. Aber Sie haben sie selbst aus mir herausgelockt, und wenn Sie wüßten —

Sie irren sehr, fiel sie ihm ins Wort. Wenn ich ftumm blieb, geschah es nur, weil ich über ein Rathsel nachgrubelte.

Ein Rathsel? Das ich Ihnen aufgegeben hatte?

Ja Sie, herr hans Doppler. Ich frage mich, wie ich den Künftler, den ich aus dieser Mappe kennen gelernt habe, mit dem seshaften jungen hausvater — Sie haben wohl auch Kinder?

Bier, gnabige Frau; zwei Buben und zwei fleine Madchen.

Nun alfo - mit bem jungen Chemann und Sausvater zusammenreimen soll, ber in sein einförmiges Rothenburger Glud fich eingeniftet hat wie in ein Schnedenhaus und es höchstens einmal bis Rurnberg spazieren führt. Denn Ihre Sachen find gang ungewöhnlich talentvoll, das können Sie mir aufs Wort alauben. Ich habe bie Arbeiten von Silbebrandt und Werner und bem gangen romischen Aquarelliftentlub gesehen und verfichere Sie, die Ihrigen murben Aufseben darunter machen. So viel Freiheit, geistreiche Leichtigkeit, dabei fo viel Anmuth in allem Landschaftlichen und ber Staffage. Und nun benten zu muffen, baf bies feltene Talent breißig ober vierzig Jahre lang feine anderen Aufgaben zu lösen haben foll, als in endlosen Bariationen die Thurmchen, Erker, Thor-. bogen und ichiefen Dacher eines mittelalterlichen Reftes, das förmlich wie ein ausgegrabenes deutsches Pompeji in unfere Belt hereinsieht, - aber verzeihen Sie, baf ich mir eine Rritif Ihres Lebensplans erlaube, ju ber ich gar nicht befugt bin. Da Sie jedoch wiffen wollten, worüber ich nachsann, - dies Problem war es: fann eine echte, freie Künftlerseele so gang burch ein hausbadenes Familienglud ausgefüllt werben? Es muß ja wohl möglich sein. Nur mir, die ich an absolute Freiheit meines Daseins, an eine grenzenlose Freizügigkeit gewöhnt bin, ist es unfaßbar, wie Sie, kaum breißig Jahre alt

Sie haben Recht, unterbrach er fie, und fein offenes, blübendes Geficht verschattete fich ploplich. Sie sprechen ba etwas aus, was ich mir anfangs oft genug felbft gefagt, aber immer wieder in einen geheimen Bintel meines herzens gurudgebrangt habe. Finden Gie benn wirklich, bag meine Sachen auf Groferes und Soberes beuten? Mein Gott, zu einem wahrhaft großen Runftler fehlt es mir wohl am Beften. Inbeffen - Sie tennen bas Schiller'sche Gebicht: "Begasus im Joche". Ein gewöhnliches Pferd, wenn es auch Race hatte, das sich in den Pflug spannen läßt und barin aushält, zeigt baburch eben, daß es keine Flügel hat. Aber es taugte boch vielleicht zu etwas Befferem, als zum Aderbau. Und doch, wenn Sie mußten — wenn Sie jum Beispiel meine Chriftel und die junge Brut fennten -

Ich zweisie keinen Augenblick, daß Sie eine liebe gute Frau und allerliebste Kinder haben, herr Doppler, und nichts liegt mir serner, als Ihnen Ihr häusliches Glück verdächtigen zu wollen. Nur daß Sie es in so jungen Jahren als ein besinitives ansehen, das nie unterbrochen, nie für eine Zeitlang gegen einen höheren Zweck zurückgestellt werben dürse, — und Sie waren

schon unterwegs nach bem gelobten Canbe ber Kunst und haben gewiß schon auf der Akademie genug davon gehört und gesehen, um eine Ahnung zu haben, welche Freuden Ihrer dort warten, — und bennoch —

D gnädige Frau! rief er und ftand auf, als ob ibm ploglich in bem engen Coupe fcwul und ferferbaft zu Muth wurbe, - Sie fagen mir ba nur meine eigenen Gebanken! Wie manchmal in ber Racht, wenn ich aufwache - besonders in bellen Frühlingenachten - und hore das ftille Athmen meines lieben Beibes neben mir - und in ber Stube nebenan ichlafen bie Rinder, und ber Mondichein wandelt fo facht und geifterhaft an den niedrigen Banden bin, und die Uhr, die ber alte herr regelmäßig aufzog und die noch aus bem breißigjährigen Rriege ftammt, tidt fo ichläfrig bin und ber, ba leibet's mich nicht im Bette, ba muß ich binausspringen und durch das kleine Fenfter mit ben runden Scheiben ins Thal hinunterseben. Und wenn bann die Tauber fo eilig in ihrem gewundenen Bette hinflieft, als konne fie's nicht erwarten, aus ber Enge berauszukommen und fich in ben Main zu fturgen und mit ihm in ben Rhein und endlich ins Meer, - wir mir ba oft zu Muth wird, wie ich bie Bahne zusammenbeiße und zulest matt und traurig in mein Bett gurudichleiche. - feiner Menschenfeele hab' ich je davon gesagt! Es schien mir ber schwärzefte Undank gegen bas gutige Schidfal, bas mich fo weich gebettet hat. Aber am folgenden Tage tann ich bann gewöhnlich keinen Binsel anrühren, und wenn ich in einer Zeitung bas Wort Rom ober Neapel lese, schießt mir bas Blut zu Kopf wie einem Derserteur, ber unterwegs eingeholt und mit Handschellen in seine Kasematte zurückgeschleppt wird.

Er fuhr sich mit der hand durch das lodige haar und ließ sich wieder auf den Siß fallen. Sie hatte ihn während seiner melancholischen Standrede unverwandt scharf angesehen; jest erst kam ihr sein Gesicht interessant vor. Der harmlos jugendliche Ausdruck war daraus verschwunden, es wetterleuchtete in den hellen, schöngeschnittenen Augen, und seine schlanke Gestalt gewann trop des philisterhaften schwarzen Rödchens etwas Rüstiges, saft heldenhaftes, wie es einem Urenkel des "großen Bürgermeisters" wohl geziemte.

Ich begreife Ihre Stimmung, sagte die Fremde, indem sie aus einem silbernen Büchschen eine Cigarette nahm und sie an einem Wachsterzchen gelassen auzundete; aber um so weniger verstehe ich Ihre Handlungsweise. Ich bin freilich von Jugend auf gewöhnt, nur zu thun, was meinem Naturell, meinen innersten Bedürsnissen entspricht. Fesseln erkenne ich nicht an. Entweder sie sind schwach, so zersprenge ich sie; oder sie sind mir zu stark, so erwürgen sie mich. Lebend in ihnen steden zu bleiben, ist für mich ein unmöglicher Gedanke. Rauchen Sie? Geniren Sie sich nicht. Sie sehen, ich gehe mit dem Beispiel voran.

Er schüttelte dankend ben Kopf und war ganz Auge und Ohr.

Wie gesagt, fuhr die Dame fort und blies den Rauch mit ihren schönen, geistreichen Lippen langsam vor sich hin, ich habe kein Recht, Ihren Lebensplan zu kritisiren. Aber mich zu wundern müssen Sie mir erlauben, wie ein Mann lieber klagen mag, als sich selbst aus der Noth helsen, zumal wo es so leicht wäre. Fürchten Sie etwa, daß, wenn Sie eine Kunstreise machten, Ihre Frau Ihnen inzwischen untreu werden könnte?

Chriftel? Dir untreu? — er mußte mitten in feiner Trubfinnigfeit hell auflachen.

Parbon! sagte sie ruhig, ich vergaß, daß sie eine Deutsche ist und vollends eine Rothenburgerin. Aber um so weniger begreif' ich, warum Sie sich selbst dazu verdammen wollen, Ihr Lebelang nur die Jacobskirche und das Klimperthor, oder wie es heißt —

Rlingenthor, gnadige Frau!

Nun ja, all dies bornirte Gemäuer und spießburgerliche gothische Gerümpel nachzubilden, als ob es kein Coloffeum, keine Thermen des Caracalla, kein Theater von Taormina gabe! Und welche Begetation, welch vornehmes Unkraut zwischen den heiligen alten Tempeltrümmern, welche Pinien, Chpressen und Meer- und Berglinien am Horizont! Glauben Sie mir, ich selbst, wie Sie mich da sehen, obgleich ich noch keine alte Frau bin, ich wäre längst tobt und begraben, wenn

ich nicht eines Tages entflohen ware aus engen, empörend geiftlosen Umgebungen und mich in das Cand der Schönheit und Freiheit gerettet hatte.

Madame find nicht verheirathet?

Sie warf bas glimmende Stümpfchen zum Fenfter hinaus, biß einen Augenblick ihre sehr weißen und regelmäßigen kleinen Zähne auf einander und sagte dann mit einem unbeschreiblich gleichgültigen Ton:

Mein Mann, der General, ist Gouverneur einer mittelgroßen Festung im Innern von Rußland und konnte mich natürlich nicht begleiten. Auch würde er in seinem Alter seine häuslichen Gewohnheiten schwer vermist haben. So haben wir ausgemacht, daß wir uns alle zwei Jahre irgendwo an der Grenze ein Rendezvous geben, und Jedes lebt seitdem viel zufriedener.

Ich weiß wohl, suhr sie fort, da er sie etwas befremdet ansah, daß diese Aussalfung vom Glück der Ehe den sentimentalen deutschen Borurtheilen ins Gesicht schlägt. Aber glauben Sie mir, in manchen Stücken sind wir Barbaren Ihrer hochgesteigerten Civilisation voraus, und was wir an politischer Freiheit entbehren, bringen wir durch unsere sociale reichlich wieder ein. Wenn Sie ein Russe wären, hätten Sie sich längst emancipirt und das Beispiel Ihrer Tauber nachgeahmt, nur in der entgegengesetten himmelsrichtung. Und was wäre auch dabei verloren? Wenn Sie nach Jahr und Tag wiederkommen

als ein voll ausgewachsener Künftler, sinden Sie etwa Ihr haus nicht mehr auf dem alten Fleck, Ihre Frau noch immer so häuslich und tugendhaft wie vorher, Ihre Kinder zwar um einen halben Kopf gewachsen, aber so artig und wohlgewaschen, wie Sie sie verlassen haben?

Sie haben Recht! Sie haben nur zu sehr Recht! stammelte er und zaus'te sich beständig das Haar. O, wenn ich das früher so klar überlegt hätte!

Früher? Ein junger Mann wie Sie, ber nicht einmal über die Dreißig hinaus ist! Aber ich merke schon, Sie sind allzu sehr an die Rothenburger Fleischtöpse gewöhnt. Sie haben Recht, bleiben Sie im Lande und nähren sich redlich. Der Borschlag, der mir schon auf der Zunge schwebte, wäre Ihnen nicht viel klüger erschienen, als wenn ich Sie ausgesordert hätte, in eine Wildniß zu reisen und, statt auf Landschaftliche Motive, auf Tiger und Krokobile Jagd zu machen.

Sie schleuberte ihm diesen scharf zugespipten Pfeil mit so viel ruhiger Grazie zu, daß er in demselben Augenblick sich verwundet und angezogen fühlte.

Nein, gnädige Frau, rief er, Sie muffen mir sagen, was für einen Borschlag Sie im Sinne hatten. So kurze Zeit ich bas Glück habe, Sie zu kennen, so kann ich Sie doch versichern, daß Ihre Erscheinung — jedes Ihrer Worte — einen tiefen, ja unauslöschlichen Einbruck auf mich gemacht hat. Es ist förmlich, als ginge

eine völlige Umwandlung mit mir vor, und biefe Stunde mit Ihnen —

Er verstummte wieder und wurde roth. Sie sah es, obwohl sie scheinbar an ihm vorbeiblickte, tam ihm aber in seiner Berwirrung zu Gulfe.

Mein Vorschlag, fagte fie, lief gar nicht barauf binaus, Sie zu einem gang andern Menschen zu machen, nur bem, ber in Ihnen ftedt, aus ber engen Schale herauszuhelfen. Ich reise jest nach Würzburg, um bort eine franke Freundin zu besuchen. Wenn ich ihr zwei Tage lang Gesellschaft geleiftet habe, tehre ich auf demselben Wege gurud und mache nicht eber halt, als in Genua, wo ich mich auf einen Dampfer begebe, um in Ginem Zuge nach Palermo zu fahren. Denn Sicilien kenne ich noch nicht. Nun habe ich in Goethe's italienischer Reise immer mit Neid gelefen, mas er über feinen Reifegefährten, den Maler Rniep, berichtet, den er engagirt hatte, um ihm unterwegs jebe Stelle, bie ihm gefiel, sogleich mit wenigen Linien auf ein reines Blatt zu zaubern. 3ch bin fein großer Dichter und feine reiche Fürstin. Go fehr aber muß ich mich nicht einschränken, daß ich mir nicht auch eine folche Reisegesellschaft gonnen burfte. haben freilich jest die Photographie. Aber Ihnen am wenigsten brauche ich außeinanderzusegen, wie viel höheren Werth es hat, eine Runftlerhand gur Berfügung zu haben, als etwa einen photographischen Apparat. Nun bacht' ich, auch Ihnen konne es nicht schaden, durch Jemand in dies Paradies eingeführt zu werden, der der Sprache mächtig und in der Kunst des Reisens kein Neuling mehr ist. Sie wären vollkommen berechtigt, so kurz oder so lang bei mir auszuhalten, wie es Ihnen gesiele. Der erste Paragraph unseres Bertrages würden lauten: Freiheit bis zur Rückschichtslosigkeit. Und wenn Sie auf dem Rückwege vielleicht längere Zeit auf Rom und Florenz verwenden wollten, die Mittel dazu —

D gnädige Frau! fiel er ihr lebhaft ins Wort, ich wurde ja unter feinen Umftanden an einen Digbrauch Ihrer Gute und Grofmuth benten. 3ch bin in ber Lage, gang auf eigene band ein Jahr im Guben leben zu können, und wenn ich in Ihrem Borichlage einen Wint des himmels erblide, ift es nur, weil Ihre Anregung, die Aussicht, in Ihrer Gesellschaft all biese Beltwunder zu feben, mir den Entidlug um fo Bieles erleichtert. Dafür werbe ich Ihnen ewig dankbar bleiben. Es ift ja wirklich fo wie Sie fagen: meine Frau, meine lieben Kinder - im Grunde werbe ich ihnen weniger fehlen, als ich felber mir jest vorftelle. Chriftel ift so verftanbig, so felbständig, - sie felbft, wenn ich ihr Alles vorftelle, - ober noch beffer, wenn Sie ihr bas fo fagen konnten, wie Sie es mir gefagt baben — Freilich, Sie muffen nach Wurzburg — ich fann Ihnen nicht zumuthen, den Abstecher nach Rothenburg - wer das Coloffeum und die Thermen des Caracalla gesehen, dem nuß unser bescheibenes kleinbürgerliches Mittelalter —

Ein Pfiff ber Cocomotive unterbrach ihn. Der Bug ging langsamer, Laternen tauchten am Bege auf.

Steinach! sagte ber Maler und stand auf, indem er nach seinem Nachtsäcken und der Mappe griff. hier trennen sich unsere Wege, Sie sahren weiter nach Norden, ich steige in den kleinen Localzug, der mich in einer halben Stunde nach hause bringt. D gnädige Frau, wenn Sie mir Tag und Stunde angeben wollten, wann Sie bei Ihrer Rücksehr —

Bissen Sie was? sagte sie plöplich, indem sie nach ihrer Uhr sah. Ich habe es mir überlegt, daß es gescheibter ist, heut in Rothenburg zu übernachten und die Reise erst morgen sortzusepen. Ich känne viel zu spät in Würzburg an, um meine Freundin noch sehen zu dürsen. Statt dessen, da ich einmal so nahe bin, fülle ich die Lüden meiner geographischen und historischen Bildung aus und thue einen Blid in Ihr Ierusalem an der Tauber. Sie werden so freundlich sein, morgen ein wenig meinen Eicerone zu machen, wenn Frau Christel nichts dagegen hat

O meine Gnädige! rief er in freudiger Aufregung, darum hätte ich nie zu bitten gewagt! Wie glücklich machen Sie mich, und wie soll ich jemals —

Der Zug hielt, die Thur des Coupés wurde geöffnet, der junge Maler half seiner so rasch eroberten Gönnerin ehrerbietig beim Aussteigen und begleitete fie bann zu einem Wagen zweiter Rlaffe, in welchen fie ein paar ruffifche Worte bineinrief. Gine fleine. unbeimliche Berfon mit einem Federhütchen und einer Menge Schachteln, Tafchen und Rorbchen bepactt, arbeitete fich aus dem überfüllten Raum ins Freie und mufterte ben blonden Begleiter ihrer Berrin mit einem nicht allzu gewogenen Blid ihrer kleinen talmudischen Augen. Die Dame schien ihrer Rammerjungfer die veränderte Lage der Dinge auseinanderjufegen, ohne daß das vielbelabene Beichopf nur eine Silbe erwiderte. Dann nahm fie ben Arm ihres jungen Reisegenoffen und wanderte mit ihm unter lebhaftem Befprach ben bunklen Berron auf und ab, von Italien ergablend, von Rufland, von den beutichen Städten. bie sie kennen gelernt, so beguem, gescheidt und mit anmuthiger Bosheit gewurzt, daß ihrem Gefährten war, als ob er fein Lebtag nie beffer unterhalten worden ware und nie mube werden konnte, dieser unwiderstehlichen Sheberezade zu lauschen.

War es nicht auch wie ein Märchen, daß er diese schöne Frau, die er vor einer Stunde zum ersten Mal gesehen, jest am Arme führte, daß sie sich entschlossen hatte, ihm in sein kleines, vom geraden Wege seitab gelegenes Nest zu solgen, und Alles, was ihm noch verführerisch aus der Ferne winkte? Man kannte ihn wohl auf dem kleinen Bahnhof, hatte aber nie so respektivoll die Müge vor ihm gezogen, wie heut, wo er in dieser vornehmen Gesellschaft erschien. Bei dem

hin und her wankenden Laternenschein sah ihr weißes Gesicht noch weit sabelhaster und prinzestlicher aus. Sie hatte eine seltsam geformte Müße von schwarzem Sammet mit einem röthlichen Belz verbrämt aufgeset, und ihr kurzes Mäntelchen mit der Kapuze trug den gleichen Besah. Dabei hatte sie die handschuhe ausgezogen, und ein großer Saphir blitze an ihrem kleinen Finger, auf den ihr junger Gesährte, da sie die hand auf seinen Arm gelegt hatte, immer von Zeit zu Zeit verstohlen herabschielte. Er hatte lange nicht eine so schlanke, lilienweiße hand gesehen, an der jedes Glied beseelt und beredt erschien.

Als fie bann aber in ben kleinen Localzug geftiegen waren, ber außer bem Locomotivchen von britthalb Pferbefraften nur aus zwei leichten Wagen beftand, murbe ihm boch etwas unbeimlich zu Duth. Sie fagen alle Drei allein in dem einzigen Baggon zweiter Rlaffe, ba es eine erfte nicht gab, und glitten langfam durch bie leise umschleierte Mondnacht babin. Die Bofe hatte fich in die bunkelfte Ede gebrudt und hodte bort wie verschüttet unter bem Gebirge ihres Sandgepads. Auf bas Geficht ihrer herrin fiel ber volle Schein ber Lamre an ber Dede, und ber junge Maler ihr gegenüber vertiefte fich immer andachtiger in biese edelgeformten Buge, bie feinem Schonheitsibeal, wie es ihm in der Sposflaffe ber Atademie vorgeschwebt, beinabe vollftandig entsprachen. Aber je mehr ber Bug fich bem Ziele naherte, besto banger und unheimlicher betlemmte ihn ber Gebanke, wie fich in biefen wunderfamen Augen, die ichon die halbe Welt gesehen, die fleinstädtische Winkelei feines alten Rothenburg fpiegeln wurde. Auf einmal tam ihm Alles, mas er bort feit Nabren gefannt und liebenswürdig gefunden, äußerft ärmlich und fümmerlich vor, und er bachte mit Schreden baran, wie biefe ichlanke Rase bort morgen am Tag fich rumpfen wurde, wenn ihr all die altberühmten Berrlichkeiten, auf bie er fo große Stude gehalten, vorübergingen. Seine eingeschüchterte Phantafie flog auch in fein eigenes baus, und leiber ging es ihr auch bier nicht viel beffer. Wie wurde seine kleine Frau, bie nie aus bem Stabtchen binausgekommen, gegenüber biefer Weltfahrerin fich ausnehmen, und feine Buben, Die gewöhnlich mit gergauf'ten Lodentopfen herumliefen, seine kleinen Madden, die noch fo wenig Lebensart hatten!

Er bereute lebhaft, daß er sich auf dies vornehme Abenteuer eingelassen hatte, und die Märchenstimmung war plößlich verschwunden. Jum Glück brauchte er sich nicht Gewalt anzuthun; die Fremde hatte die Augen geschlossen und schien allen Ernstes zu schlafen. Die schlisäugige Kalmückin betrachtete ihn freilich aus ihrem Berstesk hervor unausgeset, sprach aber kein Kort.

Da hielt der Zug; die Schläferin fuhr in die Höhe, schien Mühe zu haben, sich zu besinnen, wo sie war, und fragte dann, ob ein erträgliches Hotel in

Rothenburg sei. Ihr Begleiter, bem ber geringschäßige Ton ihrer Worte seinen ganzen Patrizierstolz empörte, rühmte ihr mit würdiger Zurüchaltung ben "Goldenen Hirsch", bessen Omnibus am Bahnhof wartete. — Ob seine Frau nicht da sei, ihn in Empfang zu nehmen? — Er habe sich das verbeten, da es so spät sei — zehn Uhr — und sie die Kinder nicht gern dem Mädchen allein überlasse. Morgen hosse er das Bergnügen zu haben, seine Familie der gnädigen Frau vorzuftellen.

hierauf erwiberte die Ruffin nichts, die überhaupt nicht in der alten guten Laune war und im Stillen gleich ihm diesen übereilten Seitensprung zu bereuen schien.

Sie fuhren alle Drei, ohne weiter ein Wort zu reben, in dem engen Hotelwagen durch das schwarze Thor und schwankten bedenklich über das holprige Pflaster in die schlasende Stadt hinein. Nur als sie auf den Markt kamen, warf die Fremde, da eben der Mond aus den Dunstwolken vortrat, einen Blid durch das Wagenfenster und äußerte ihr Bohlgesalten an dem stolzen Bau des Rathhauses, der sich in dem weißen Silberschein aufs Vortheilhafteste präsentirte. Das belebte auch den gesunkenen Muth ihres Begleiters. Er sing an, Einiges über diesen Stolz von Rothenburg und seine Entstehung nach einem großen Brande zu erzählen. Es sei ein Gebäude im besten Renaissancestil, und zumal im Sommer, wenn der

breitvortretende Altan, der an der ganzen Frontseite hinläuft, mit frischen Blumen geziert sei, könne man sich nichts Stattlicheres und Lustigeres zugleich vorftellen.

Er sprach noch, als sie schon vor dem offenen Thor des "Goldenen Hirschen" hielten. Hans Doppler sprang hinaus und half dann der Fremden, wobei er dem Wirth guten Abend sagte und ihm zuslüsterte, er möge sein bestes Zimmer bereit machen. Rummer sunfzehn und sechzehn sind frei! erwiderte der Wirth, indem er sich mit zutraulicher Höslichkeit verneigte. — Sie haben da eine schöne Aussicht ins Tauberthal, gnädige Frau, sagte der Waler; wenn der Wond noch mehr in die Höhe kommt, werden Sie an der doppelten Brücke unten und dem gothischen Kirchlein Ihre Freude haben. Ich werde mir erlauben, morgen früh bei Ihnen anzusragen, wie Sie geschlasen haben und wann Sie Ihren Rundgang durch die Stadt antreten wollen.

Sie merkte, daß er ein wenig kühl und verstimmt war. Sogleich streckte Sie ihm die hand hin, drückte die seine, während er ihre schlanken Finger ehrerbietig an seine Lippen zog, und sagte: Auf Wiedersehen also, lieber Freund! Rommen Sie nicht gar zu früh. Ich bin ein Nachtvogel, und Ihr Rothenburger Mondschein nebst der Taubernire werden mich sobald noch nicht zur Ruhe kommen lassen.

Damit folgte sie bem Wirth ins Innere bes Depfe, nov. xv.

Saufes, bie Bofe, vom Kellner ein wenig ihrer Burbe entlaftet, huschte hinterbrein.

Richt mit so haftigen Schritten wie fonft, wenn er von einem turgen Ausflug gurudkehrte, sondern wie ein fehr muber, nachbenklicher Menich, ber nicht weiß, melden Empfang er finden wird, ichlug hans Doppler ben Weg nach feinem Sauschen ein. Das lag nabe bem Burgthor in die Stadtmauer hineingebaut und fah nach Nordweft, mahrend die Fenfter bes Gafthofs, ben er jest verließ, nach Gudweften gingen. Er gerbrach sich im Geben ben Ropf, mas kluger ware: aleich beut Abend eine Generalbeichte abzulegen, ober bamit bis morgen zu warten. Sobalb er nicht mehr unter bem Bauber ber gefährlichen Fremden mar, bauchte ihm die ganze Sache hochft unbequem und faft unrecht und frevelhaft. Doch war er ichon zu weit gegangen, um fich ohne große Schande aus dem Sandel forticbleichen zu können. Der morgende Tag freilich mußte überftanden werden. Dann aber wollte er eine bringende Verpflichtung vorschützen, die ihn hier festhalte, auf keinen Fall fie fogleich begleiten.

Als er hiermit sein Sewissen dem ahnungslosen jungen Beibe gegenüber beschwichtigt hatte, wurde ihm etwas leichter. Er schritt die steile Gasse hinauf über den Markt und wandte sich dann links, immer noch mit zögerndem Schritt, bis er den Thurm bes Burgthors erreicht hatte. Als er dann aber wieder rechts in das enge Gäßchen einbog, das nach seinem Hause führte, sah er schon von Weitem unter dem runden Thürbogen in der hohen Gartenmauer eine dunkle Gestalt stehen und hatte kaum Zeit, seine kleine Frau darin zu erkennen, da schlangen sich ihm schon ein paar weiche, aber seste Arme um den Hals, und ein warmer Mund suchte im Dunkeln den seinen.

Er konnte, ba er Mappe und Reisetasche trug, bie Umarmung nicht erwidern, noch abwehren, was er zu thun geneigt war, ba er einige ber Nachbarfenfter offen fteben fab und fürchtete, bies gartliche Bieberfeben mochte belauscht werden. Sie mertte aber feine Berlegenheit und beruhigte ihn, es feien nur die und die alten Leute, Die lanaft mußten, baß fie fich nach fiebenjahriger Che noch immer gern hatten. Dann jog fie ibn, vergnügt und leife von hundert tleinen Erlebniffen plaudernd, ins haus hinein, wo Alles ichon ichlief. Es war ein uralter Raften, beffen Mauern manchen Sturm bes himmels und wilber Rriegsläufte überdauert hatten. Innen sah man ihm seine Jahre noch deutlicher an, da alles Holzwerk ichwarz und riffig, die Treppenftufen ichief und abgewest, die Banbe tros mancherlei Stüten nicht mehr recht in ben Fugen waren. Aber man hatte bas gange greife Bauwerk bem Erbboben gleich machen und frisch aufführen muffen, um all ben Schaben abzuhelfen, und bies konnte der frühere Besitzer so wenig über sein Rothenburger Herz bringen, wie seine Tochter und ihr junger Gatte, dem doch immerhin das Blut des "großen Bürgermeisters" in den Abern rollte.

Auch geschah es heut zum erften Mal, baß hans Doppler, wie er die schiefe, enge Treppe hinaufging, an biefem hiftorifchen Sauschen etwas zu tabeln fand, was er freilich klugermaßen für sich behielt. Wohnzimmerchen, in bas er eintrat, mit ber niederen Baltenbede, ben febr altmodifchen Möbeln und ben Familienbildern an der Wand, tam ihm zum erften Mal beklommen und bürftig vor, so hübsch die kleine Meffinglampe mit ber grunen Glode auf bem gebedten Tifche fich ausnahm und die fauberen Schuffeln und Teller mit seinem frugalen Abendeffen beleuchtete. Er pflegte fonft bei folder beimtehr von munteren Reben überzusprudeln; beute war er gang ftill, lachelte bafür beständig, doch halb gezwungen, und streichelte seiner hübschen Frau ein wenig väterlich die Wangen, so daß sie fich im Stillen über ihren Mann verwunderte. Erft in ber Stube, wo die Rinder ichliefen, ichien ibm bas Band vom Bergen und von den Lippen zu fpringen, zumal als der zweite Knabe, sein Liebling, weil er ber Mutter wie aus bem Gesicht geschnitten mar, aufwachte und mit einem Freudenschrei im hemboben ibm an ben Sals flog. Er gab ihm fogleich ein Spielzeug, bas er in Rürnberg für ihn gekauft, und einen großen Lebkuchen, beibe nur jum flüchtigen Ansehen, ba gleich wieder die Lampe hinausgetragen wurde. Dann seste er sich Christel gegenüber auf das alte Kanapé, dessen Neberzug von Haartuch ihm nie so hart und kalt vorgekommen war, as ein wenig und trank von dem rothen Tauberwein aus seinem eigenen Rebgarten und berichtete dabei der jungen Frau, die mit aufgestüßten Ellenbogen ohne zu essen ihm gegenüber saß, von dem günstigen Erfolge seiner Geschäftsreise.

Und dann sei er von Ansbach aus durch einen Zusall mit einer russischen Generalin, der Frau eines
alten Festungskommandanten, zusammen gereis't, und
die Dame habe Rothenburg sehen wollen und sei im
"Hirsch" abgestiegen. Er werde leider nicht umbin
konnen, sie morgen herumzusühren, ja, er überlege,
ob es nicht nothwendig sein würde, sie zu Tisch zu
bitten.

Du weißt, hans, sagte die junge Frau, daß unsere Marie nicht viel vom Kochen versteht, und ich selbst, wenn ich es nicht ein wenig länger vorher weiß, kann auch nicht heren. Aber warum willst du diese wildfremde alte Dame gleich so seierlich zu Gaste bitten? Sie hat ja noch nicht einmal Besuch bei uns gemacht. Oder liegt dir etwas daran, sie besonders zu seitren? Ift es schon eine ältere Bekanntschaft, noch aus deiner Münchener Zeit? Dann müßte ich mich freilich zusammennehmen.

Rein, fagte er, indem er fein Geficht ziemlich tief auf den Teller budte. Weber ift's eine alte Bekannt-

schaft, noch ift sie überhaupt so gar alt. Und du hast Recht, Kind, wir mussen sie an uns kommen lassen. Rommen wird sie gewiß, denn ich habe ihr so viel von dir und den Kindern erzählt — — du wirft sehen, eine interessante Frau, sehr kunstverständig, — ihre Kürsprache kann mir wohl noch einmal nüplich sein, denn sie kennt die halbe Welt.

Nun, ich bin begierig, versetzte die junge Frau. Uebrigens, daß jest sogar schon Ruffen auf Rothenburg ausmerksam werden —

Er erröthete, da er am beften wußte, wie es mit biesem plöglich erwachten Interesse zugegangen war. Kind, sagte er, geh jest nur zu Bett, beine Stunde hat längst geschlagen. Ich bin noch etwas aufgeregt von der Reise, solge dir aber balb nach.

Du haft Recht, fagte sie und gahnte recht herzlich, wobei sie einen nicht gar kleinen, aber frischen rothen Mund voll blanker Zähne zeigte. Ich merkte gleich, daß dir nicht ganz recht sei, deine Augen flackern ein bischen unruhig hin und her, mach das Fenster noch auf und sitz ein Weilchen in der Kühle. Und gute Racht!

Sie küßte ihn rasch und ging in das Schlafzimmer nebenan, ließ aber die Thür offen. Nun stand er auf, stieß den Laden zurück und öffnete das Fenster mit den kleinen runden Scheiben. Der Nachtwind hatte alle Dünste unterm Monde verscheucht, das gewundene Thal mit den zarten Bäumchen und frischbeackerten

Felbern lag im filbernen Dämmer ihm zu Füßen, und er konnte in der tiesen Stille die raschen Wellen der Tauber slüstern hören, die sich an dem kleinen weißen Wasserthurm, den sein Ahnherr gebaut, vorbeidrängten. Es wurde ihm sehr friedlich und genüglich zu Sinn; diesmal solgten seine Gedanken dem Lauf des Flüßchens nicht dis ins grenzenlose Meer hinaus, obwohl es wieder war, wie schon so oft: er hörte rechts das Athmen seiner blühenden Kinder, links die leisen Schritte der kleinen Frau, die vor dem Schlafengehen noch dies und das zu beschieden hatte. Ihm war aber zu Muth, als hätte ihm das russische Märchen nur geträumt; wenigstens heut Nacht sollte es ihm den Schlaf nicht verstören.

Als hans Doppler in aller Frühe aufwachte und seine kleine Frau, die längst in der Kinderstube zu thun gehabt, nicht mehr neben sich fand, war seine erster Gedanke, was ihm heut an der Seite seiner vornehmen Gönnerin Alles bevorstehe.

Im nüchternen Morgenlicht kam ihm seine Wohnung, sein historisches hausgeräth, ja seine eigene liebe Frau und die rothwangigen Kinder lange nicht mehr so herzerfreuend vor, wie bei dem nächtlichen Wiedersehen. Er sand das saubere hauskleid seiner Christel gar zu kleinstädtisch im Schnitt und bemerkte zum ersten Mal, daß das höschen seines heinz mit einem Tuchläppchen geflickt war, bas nicht ganz die Farbe und bas Mufter bes übrigen Stoffes hatte. Sein eigener Anzug von geftern mißfiel ihm höchlich. Er war von fo ehrbarem Schwarz wie ein Canbidatenhabit, ba es bem jungen Maler zwedmäßig erschienen war, über bas Geschäft mit bem Nurnberger Berrn in einer Toilette zu verhandeln, die hinlänglich Beugniß gab für seine burgerliche Solidität. Auch in ber Stadt trug er fich wie alle Anderen; benn als ber Ginzige feiner Art mare er burch einen ftanbesmäßigen Maleraufzug überall aufgefallen. Der Weltdame aber wollte er nicht wieder als ein junger Philister por bie Augen kommen, holte beghalb aus der hinterften Tiefe seines Schrankes ein Sammetrodchen bervor, baffelbe, mit dem er zuerft in Rothenburg eingewandert war, dazu einen breitrandigen schwarzen Filz und gang belle Beinkleiber. Chriftel machte große Augen, als er so umgewandelt vor sie hintrat und ihr erklärte, es fei boch schabe um ben guten Rock, baß er nur für die Motten im Raften hinge. Er wolle überbies jest, wo feine Mitbuger endlich erfahren wurden, baf fie durch feine Runft weit und breit berühmt werden follten, fich auch feiner Runftlerschaft nicht langer ichamen. Dazu schwieg bie kluge junge Frau, fab ihn aber immer mit ruhig forschenden Augen an. — Sie felbft konne heut mohl auch ein Uebriges thun, marf er, ichon im Fortgeben, bin. Es fei unberechenbar, mann die Generalin ihren Befuch machen werbe. — Sie werbe ihr stets willtommen sein, entgegnete Christel. Uebrigens sei sie immer in der Berfassung, sich sehen lassen zu können. Auch die Kinder. Wer sie in ihren Alltagskleidchen nicht hübsch genug sinde, habe einen schlechten Geschmack. In Rußland, wie sie gelesen habe, liefen sie ganz zerlumpt und dazu ungewaschen herum, mit dem lieben Vieh in die Wette. — Damit hob sie das kleine Lenchen auf den Arm, strich ihm die blonden krausen härchen zurück und küßte es mit stolzer Ruhe auf seine hellen Augen, die es vom Bater hatte. Ihre eigenen waren braun.

hans Doppler unterbrudte einen leichten Seufzer, bemuhte sich, seiner kleinen Schaar zuzulächeln, und schlug bann eilig ben Weg nach bem "Golbenen hirsch" ein.

Er meinte noch viel zu früh zu kommen, es litt ihn aber nicht in bem engen hause mit seinem heimslichen bösen Gewissen. Er wollte noch etwas herumschlendern, ehe er bei der Fremden anklopfte. Wie er aber auf den Markt kam und die Gasse nach dem Gasthof hinunterblicke, sah er die Dame unten mitten auf der Straße stehen, dem Johanniskirchlein gegenüber, dessen gothische Fenster und alte Vildwerke, unter denen ein schwarzer Christophorus sich besonders hervorthat, sie durch eine Lorgnette ausmerksam studirte.

Er erichrak, bag er fich so verspätet habe. Sie aber, ba sie ihn haftig heraneilen sah, begrüßte ihn

icon von Beitem mit einem heiteren Ropfniden und rief:

Sie sehen, lieber Freund, der Geist von Rothenburg sputt mir schon im Kops. Ich bin bereits mitten in der Bewunderung der guten alten Zeit. Bor lauter Ungeduld habe ich nicht länger als dis Sieben schlasen können, zu Sascha's Entsehen, die ein Murmelthier ist. Mit blohen Fühen bin ich aus dem Bett gesprungen, um unten im Thal das Cadolzeller— nein, Cobolzeller Kirchlein und die Doppelbrück, die mich schon im Mondschein enchantirt hatten, nun im Morgenroth zu bewundern. Ihre Taubernize ist ein sehr geschmackvolles Fräulein. Und dann habe ich gleich Rothenburger Geschichte und Sage buchstabirt. Als ich das Gedäck zum Frühstück lobte, eitirte mir der herr Oberkellner den alten Spruch:

In Rothenburg ob ber Tauber . 3ft bas Mühl- und Becenwerk fauber —

und wie ich vors haus trat, um mich ein wenig allein zu orientiren, bemerkte mir ber Wirth sogleich, bies sei die berühmte Schmiedegasse, und im Bauernkrieg, als sechzig aufrührerische häupter von irgend einem Markgrasen auf dem Plat vor dem Rathhaus hingerichtet wurden, sei hier das Blut wie ein Bach die steile Gasse hinuntergestossen. Wenn ich nur drei Tage hier bliebe, ich glaube, ich würde eine perfecte Rothenburgerin werden. Denn wirklich: Alles, was ich sehe, gefällt mir. Auch Sie gefallen mir heut

weit besser als gestern. Wissen Sie, daß Ihnen Ihr Malerkostüm vortrefslich steht? Aber nun kommen Sie, wir dürsen nicht so lang an einem Fleck bleiben. Sie müssen mir nicht vorzugsweise die sogenannten Sehenswürdigkeiten zeigen, sondern die von keinem Bädeker beachteten und besternten Winkel. Und da ich die Frau eines Festungskommandanten bin, will ich zunächst die Thürme und Mauern sehen, für den Fall, daß Rußland einmal Rothenburg belagert, zur Revanche dafür, daß es heute meine Eroberung gemacht hat.

Er hatte fie unverwandt betrachtet, mahrend fie mit ihrer geläufigen Bunge bies Alles hervorsprudelte. Sie trug ben Reiseanzug von gestern, es ftand ibr aber Alles ein wenig fofetter, und das Belgmutchen faß herausfordernder auf dem einen Ohr. Nun bot er ihr ben Arm und führte fie burch fleine Rebengaffen nach ber Festungsmauer, die noch wohlerhalten um bas gange Stadtgebiet herumläuft, und ergählte ihr, daß die Stadt so viel Thurme gehabt habe, wie Wochen im Jahr, von benen auch die meiften noch erhalten seien, und daß viele Jahrhunderte hindurch Freunde und Feinde in allen Kriegsgefahren ihrer querft gedacht hatten, fich hineinguretten mit Sab' und But ober sich die Stirnen baran einzurennen. Sie hörte seinen Bortrag ziemlich schweigsam mit an, ließ aber ihre scharfen Augen fleißig herumgeben und unterbrach ibn nur zuweilen durch einen Ausruf der

Freude, wenn fie an irgend ein wunderliches Gemauer, ein malerisches Buttchen, bas fich zwischen bie Strebepfeiler verkrochen hatte, ober an eine Gaffenmundung famen, durch die man in die budelige alte Stadt jurudfah. Dann fletterte fie eines ber grauen Treppden hinan, die auf die Mauerhöhe führen, und feste ihren Beg unter bem niedrigen Schirmbach fort, unter welchem fo manchesmal die waderen Burger geftanden und das Feuer ber feindlichen Geschütze erwidert hatten. hin und wieder blieb fie an einer Schieß. scharte fteben, lugte hinaus und ließ fich die himmels= gegend nennen und was ba braufen für Wege ins Land hineinliefen. So ging es vom Faulthurm burch bas Röberthor nach bem weißen Thurm, wo fie endlich erklärte, fie habe nun ihren Curfus in ber Fortification vorläufig fatt und wolle in die Stadt gurud. Nur ber beilige Bolfgang, ber in einer Nische an seinem Kirchlein so sanftmuthig und leidgepruft den gerbrochenen Bischofsstab in bie Bobe halt und bie andere Sand auf das Modell feines Gotteshauschens legt, feffelte fie noch eine Beile bier außen. Benn ich in Rothenburg bliebe, sagte fie, biefer beilige Mann wurde mir gefährlich. Seben Sie nur, welch ein liebes, unschuldiges und boch weises Besicht er hat! 3ch habe immer gewünscht, einmal einem lebenbigen Beiligen ju begegnen und bann ein wenig bie Bersucherin ju fpielen. Glauben Sie, daß diefer, wenn ich es auf feine Seele abgefeben hatte, mir widerftande?

Er ftammelte ein unbeholfenes Scherzwort. Im Ernst war ibm zu Muth, als ob weder Beltkinder noch heilige sich biefer reizenden Frau entzieben könnten, wenn sie ihr Net nach ihnen auswerfen wollte. Wie er ihre schlanke Geftalt durch die ichattigen Mauergange. Stufen auf und ab, ichlupfen fab. ibr Geficht bie und ba von einem Sonnenblik überflogen, flopfte ihm bas berg in einer feltsamen Bewegung, die er für eine Wallung feines Runftlerblutes hielt. Es war ihm nur befremblich und faft frankend, baß fie mit teinem Wort auf ihren geftrigen Blan wegen der ficilischen Reise zurudkam. Und all seiner geftrigen Vorfate ungeachtet fab er fich boch ichon im Beifte neben ihr die Stufen des Amphitheaters von Taormina hinauftlettern und hörte fie in gang andere Laute bes Entzudens ausbrechen, als hier über ein altes Bachtthurmchen ober Ausfallthor.

Nun hing sie sich wieder an seinen Arm, als sie in die Stadt zurücksehrten, und er führte sie geradewegs nach der alten Jacobskirche, dem eigentlichen Münster der Stadt. Sie beschaute sich indessen Denschischen Bau mit viel geringerem Interesse, als er gedacht hatte; und selbst die drei berühmten Altäre mit ihren trefslichen Schnitzarbeiten ließen sie kalt. Nur die gläserne Kapsel an dem einen, in welchem das heilige Blut ausbewahrt wird, starrte sie lange an und schlug ein Kreuz. Er dachte ihr zu imponiren, indem er ihr sagte, den hochaltar habe

heinrich Toppler gestistet, sammt ben Gemälben von Michael Wohlgemuth, und ihr das Wappen des großen Bürgermeisters mit den zwei Würseln zeigte. Sie aber gähnte leicht durch die Nase und verlangte ind Freie hinaus. Dann erregte wieder der schwarze Fleck an der Wölbung jener Durchsahrt, unter welcher die Straße mitten durch die Kirche hindurchsührt, ihr Interesse. Ein Bauer, erzählte er ihr, der mit Flüchen sein Gespann hier durchgetrieben, sei vom Teusel gepackt und hoch an das Gewölbe geschleubert worden; der Leib sei herabgefallen, die arme Seele aber droben seigestlebt.

Da lachte sie, daß ihre Zähne blitten. Ihr seid närrische Antiquitätenkrämer, ihr herren von Rothenburg! rief sie. Und nun lassen Sie mich noch Ihr Rathhaus sehen, und dann basta für heut!

Wissen Sie wohl, sagte sie, als sie den kurzen Weg nach dem Markt zurücklegten, daß es mir vorkommt, als sei dies deutsche Pompezi von lauter guten Menschen bewohnt, deren Treu' und Redlichkeit genau so wie die alten Steine ein paar Jahrhunderte lang verschüttet gewesen und nun wieder ans Licht gekommen sei? Ich habe noch kein boshaftes Gesicht hier gesehen. Alles grüßt sich, es ist wie eine große wohlerzogene Familie, wo Jeder sich gesittet beträgt, weil er von allen Anderen im Auge behalten wird. Auch Sie werden einmal flotter und unternehmender in die Welt gesehen haben. Zept haben Sie denselben Pietätsblick. Sie

muffen es mir nur nicht übel nehmen, wenn ich manchmal eine kritische Miene mache.

Er versicherte eifrig, daß ihn gang im Begentheil ihre geiftvoll unbefangene Auffaffung aller Dinge febr anziehe. Damit murbe er gleich im großen Rathhaus. faal auf eine harte Probe geftellt. Als die Caftellanin bie Geschichte vom Meiftertrunt, jener vielbefungenen Rettungsthat bes Altburgermeifters Rusch, erzählte, ber von bem eisernen Bezwinger ber Stabt, bem bofen Tilly, das verwirkte Leben bes gangen Rathe und bie Schonung ber Ginwohner erlangte, inbem er bas für unmöglich Gehaltene that und einen Potal, ber breigebn baverische Quart hielt, auf einen Bug leerte, brach bie übermuthige Frau in ein belles Lachen aus. Es fei ihr, entschulbigte fie fich hernach, nicht sowohl bie artige historie spaßhaft erschienen, als ber gerührte und feierliche Bortrag, ber dies Rraftftud ju einer That bes erhabensten heroismus aufgebauscht habe. Auch fei ihr eingefallen, baß diefe Legende ein Begenftud bilbe zu jener von bem romifchen Ritter Curtius, nur bag biefer, um feine Stabt zu retten, in ben Abgrund gesprungen fei, mabrend ber Rothenburger Curtius ben Abgrund in sich getragen habe, — und was der unehrerbietigen Poffen mehr waren.

Er mußte sich mit Betrübniß sagen, daß es bieser Frau, die er im Uebrigen für ein Geschöpf von seltener Bolltommenheit hielt, an historischem Sinn fast gang-lich mangelte.

Wollen Sie auf den Thurm steigen? fragte er. Es ist ein bischen schauerlich, obwohl ganz sicher. Denn das Mauerwerk ist von Grund auf bis in die höchste Spize ganz mit eisernen Klammern verankert, so daß der viereckige hohle Pfeiler zäh zusammenhält; oft aber, wenn Sturm ist, schwankt der hohe, schlanke Thurm wie ein hin und her geschüttelter Baum.

Schabe, bag heut fo ftille Luft ift! erwiberte fie. Raturlich fteigen wir binauf.

Nun klomm er ihr voran die steilen holztreppchen empor, bis sie die oberste hohe erreicht hatten, wo auf ihr Klopfen eine Fallthur sich öffnete und ein kleines grauköpfiges Männchen, das den Thurmwächterdienst versah, sie freundlich begrüßte.

Sie sah sich in dem luftigen Raum, der durch vier kleine Fenster den hellen Mittag hereinströmen ließ, ausmerksam um, septe sich auf den Schemel, von dem das Männchen aufgestanden war, und ließ sich in ein Gespräch mit ihm ein, das der einsame Thurmhahn mit großem Eifer unterhielt. Auf dem Tischchen lag Rähzeug und eine halb sertige Weste, denn der Wächter war seines Zeichens ein Schneiber und "bekleidete" nicht nur ein städtisches Amt, sondern auch seine Mitbürger. Sie steckte den stählernen Fingerhut an, in welchem ihre zarte Fingerspize sörmlich ertrank, that ein paar Stiche und fragte, ob er ihr sein Amt und sein handwerk abtreten wolle. Er sei der einzige Mensch in der Welt, den sie beneide, da er trop seiner hohen

Stellung nicht überlaufen werbe, und wenn er einmal in einem Gewitter vom Blit getroffen wurde, es fo viel naber jum himmel habe. Das Mannchen erzählte bagegen, es babe Frau und Kinder und täglich nur fechzig Rfennige Behalt, fo bak fein Leben nicht bas forgenfreiefte fei. Und nun wies er ihr die Signalapparate für Feuersbrünfte und flagte, mas er oft für Angft ausstehe, wenn der Thurm fo ichwante, daß das Baffer in feiner Schuffel über ben Rand ichlage. Sie fragte bann, ob man nicht ins Freie hinaus tonne, auf die Gallerie, bie um den Thurmhelm ber umläuft. Sofort ließ ber ber Bachter eine fleine Leiter berab, die an ber Zimmerbede befestigt war, troch auf ihr voran und öffnete eine metallene Rlappe, bie ein nicht gar großes breiediges Loch verschloß. Db die gnädige Frau es risfiren wolle, ba burchzuschlüpfen? - Gewiß wolle fie bas, fie fei noch eben ichlank genug, nur follten bie Berren vorangeben.

hans Doppler, ber seine kleine Frau nie dazu gebracht hatte, sich durch ben engen Ausschnitt zu zwängen, gab seine Bewunderung ihres Muthes nur durch einen seurigen Blid zu erkennen und kletterte hurtig hinauf, dem Thurmwächter nach. Im nächsten Augenblick sah er die schöne Frau aus der Luke auftauchen und reichte ihr die Hand, um ihr vollends hinauszuhelsen, Da standen sie Schulter an Schulter hochathmend in dem engen Umgang neben dem Glodenstuhl, nur durch einen dunnen Geländerstab von der schwindelnden Tiefe

Benfe, Rov. XV.

13

getrennt. Die Stadt lag so reinlich, wie einem Rürnberger Spielschächtelchen entnommen, zu ihren Füßen, bie Thürme der Jacobskirche, von Schwalben umflogen, blieben unter ihnen, sie sahen die silberne Tauber ins Land hinauswandern und den Rauch aus hundert Schornsteinen in dunnen Spiralen kerzengerade aufwirdeln. Es war die Mittagsstunde und die Gassen saft menschenleer.

Plöplich mandte fie fich ju ihrem Begleiter.

Wenn fich hier oben zwei Menschen kuffen, kann man es unten sehen? fragte fie.

Er wurde bunkelroth im Beficht.

Es kommt darauf an, wie gute Augen man hat, sagte er. Aber so viel ich weiß, hat man dergleichen noch nie beobachtet.

Wirklich nicht? sagte sie mit leisem Lachen. Steigen keine Liebespaare hier auf den Thurm, — oder sonst Menschen, die durch den hohen Standpunkt verführt werden, eine kleine Tollheit zu begehen? Denken Sie nur, wie das die guten Spießbürger da unten standalisiren müßte, wenn sie halb im Nachmittagsdämmer hier herausschielten und sähen plöplich so einen lustigen Unfug! Bielleicht ließe der Magistrat dann hier oben einen Anschlag machen, das Küssen sei brei Mark Strafe polizeilich verboten.

Er lachte verlegen.

In den Knopf der Peterstirche bin ich einmal hinaufgestiegen, fuhr sie fort; ein junger Franzose be-

gleitete mich, ber behauptete, er muffe mich, als wir in der großen kupfernen Kugel saßen, durchaus embrassiren, das sei eine ehrwürdige alte Sitte. Ich verbat es mir aber, eben weil man da oben ganz sicher ist vor indiscreten Blicken. Mich hätte nur die Gesahr reizen können. Man muß den Muth seiner dummen Streiche haben, sonst sind sie eben nichts weiter als dumm. Weinen Sie nicht auch?

Er nickte eifrig. Es wurde ihm immer schwüler und unheimlicher. Zugleich aber fühlte er immer beutlicher die Macht, die diese Frau über ihn gewann.

Sie sind für die höhen des Lebens geboren, stammelte er. Mir wird in Ihrer Nähe so frei und leicht, ich könnte mir einbilden, wenn ich hier lange neben Ihnen stünde, würden mir Flügel wachsen und mich hinaustragen weit über das Gewöhnliche.

Sie fah ihn mit einem scharfen, durchbringenden Blid von ber Seite an. — Run denn, warum wollen Sie fich nicht tragen laffen?

Er sah verwirrt in die Tiefe hinunter. In diesem Augenblick dröhnte es zwölfmal von der Jacobskirche, und augenblicklich that auch der kleine Thurmwächter zwölf Schläge an die große dunkle Glock hinter ihnen.

Die Frau zuckte die Achseln und wandte sich ab. Rommen Sie! sagte sie kuhl. Es ist spät, Ihre Frau wird mit der Suppe auf Sie warten. — Dann strich sie ihr Kleid glatt an den hüften zusammen, daß es sich sest um ihre Kniee und Knöchel legte, und tauchte sich wieder in das enge Loch hinein, mit den kleinen Füßen vorsichtig die Leitersprossen suchend. Er kam zu spät mit seiner Hüse. Als er selbst wieder unten in der Thurmstube anlangte, stand sie schon vor dem handgroßen Spiegelchen des Schneiders und ordnete ihr Haar.

Sie schien etwas von ihrer guten Laune eingebüßt zu haben, und er gestand sich heimlich, daß er Schuld daran sei. Er ärgerte sich schwer, daß er sich wie ein Holzkloß aufgeführt und das Glück nicht rasch beim Stirnhaar gesaßt hatte. Nicht daß er irgend etwas Arges, eine wirkliche Untreue gegen seine gute Frau übers herz gebracht hätte. Aber es war ja nur auf ein übermüthiges Spiel, wie beim Pfänderauslösen, abgesehen, und er hatte den Spielverderber gemacht. Was mußte sie von seiner Rothenburger Unweltläusigteit denken? Und würde sie mit einem solchen Stockssich sich serner befassen wollen?

Sie hatte kurzen Abschied von dem Thurmhüter genommen, der durch den Thaler, den sie ihm in die hand drücke, fast versteinert war. Die Stiegen hinunter sprachen sie kein Bort. Aber auch in der breiten, stillen herrengasse, wo er ihr sonst gewiß die Taseln an den häusern erklärt hätte, durch welche angezeigt wird, wo und wie lange dieser und jener hohe Monarch in der alten Reichsseste geherbergt hatte, ging er stumm neben ihr her. Sie merkte, daß ihm Berbruß und Reue den Mund versiegelten, und da er ihr

in feiner Beklommenheit boch fehr wohlgefiel, fing fie wieder in ihrem traulichen Tone an zu plaudern. Wie fie bann burch bas Burathor traten auf bas ichmale, mit Baumen und zierlichen Bufchen bepflanzte Borgebirge bes Plateau's, bas vor Jahrhunderten bie eigentliche Rothenburg getragen hatte, außerte fie ein lebhaftes Bergnugen an bem noch tablen Bezweig, bem alten Pharamundsthurm und bem Ausblid nach rechts und links. Da wurde auch er wieder munterer, zeigte ihr jest ben kleinen Bafferthurm unten im Thal, ben Seinrich Toppler erbaut und in beffen bescheibenem Raum er König Wenzel gaftlich aufgenommen hatte, - und bort oben, fagte er, wo Sie bie vier fleinen Fenfter seben, - die Sauswand bilbet einen Theil ber Stadtmauer - ba wohne ich, und wenn Sie mir bie Ehre ichenten wollen -

Nicht jest, sagte sie rasch. Ich habe Sie schon zu lange herumgeschleppt. Ich gehe nun in den Gasthof zurück, allein, denn ich könnte mich jest schon bei Nacht und Nebel in der Stadt zurechtsinden, und wenn ich mich verirrren sollte, um so besser. Nichts langweiliger, als immer bekannte Wege zu gehen. La recherche de l'inconnu — das ist von jeher meine Lebensaufgabe gewesen. Also gehen Sie jest nach Hause; auf den Nachmittag lade ich mich bei Ihnen ein zu einer Tasse Kassee. Aber Sie dürsen mich nicht abholen, hören Sie wohl? Abieu!

Sie reichte ihm ihre hand, er konnte sich aber nicht

entschließen, jest den bloßen handschuh zu kuffen, nachbem er vorhin ihre Lippen verscherzt hatte. So ging er in seltsamer Aufregung von ihr.

Als hans Doppler nach hause tam, fand er, daß Chriftel mit bem Effen nicht auf ihn gewartet und auf alle Falle seine Portion ihm aufgehoben hatte. Sie habe gebacht, er werbe mit feiner alten Generalin im Botel fpeifen, und die Rinder hatten Sunger gehabt. Nun trug fie ihm die einfache Roft nachträglich auf, bie ihm zum erften Mal nicht schmeden wollte. Dabei faß fie ihm wieder gegenüber und plauderte mit ihrer rubigen Munterfeit von Dingen, Die ihm heute, nachbem er "auf ben Boben ber Menschheit" gestanden, berglich ichal und unersprieglich vorfamen. Die Rinder spielten im Garten, bis auf ben Aelteften, ber icon zur Schule ging, und waren nicht in ihrem Barabeanzug. Bore, Rind, fagte er, bu konntest wohl eine andere Schleife ins haar thun und bem Lenchen fein blaues Rleid anziehen, die Generalin will jum Raffee fommen.

Findest du die Schleise nicht mehr gut genug? erwiderte sie, sich im Spiegel betrachtend. Ich habe sie mir erst vor acht Tagen gemacht. Warum sollen wir und so sestlich herrichten, wenn eine alte Russin und kennen lernen will?

hm! sagte er, ich habe dir schon gesagt, so gar alt ist sie nicht, zwischen Dreißig und Bierzig, und sehr elegant, und da wir es doch haben, warum wollen wir uns ärmlicher anftellen, als nöthig? Die alten Möbel freilich können wir nicht austauschen, aber du solltest wenigstens die ganz dunnen, brüchigen Löffelchen wegthun und dafür die neueren nehmen, und wenn du auch kein Staatskleid anziehen willst —

Er stockte, obwohl sie ihn mit keinem Wort unterbrach. Aber ihr Blick, mit bem sie im Grunde seines Herzens zu lesen suchte, machte ihm zu schaffen.

bore, bans, fagte fie, bu kommft mir wunderlich vor. War dir nicht sonft hier Alles lieb und recht und haft bu nicht felbft gefagt, dies alte Sopha, auf bem wir fagen, als unfere Verlobung gefeiert murbe, würdest du nie aus bem Sause laffen? Und war bir bas Raffeelöffelchen nicht gut genug, als ich bir bie erfte eingemachte Ririche bamit in ben Mund ftedte? Die neuen, weißt bu ja, gehören bem Being, bem fein Bathe alle Jahre einen ichenkt, bis das Dupend voll ift. Soll ich von unseren Buben etwas borgen, um por einer fremben Dame bamit zu prablen? Mein Raffee ift berühmt in der gangen Stadt, die Marie foll jum Conditor laufen, um frisches Gebad zu holen; wenn's dann beiner Russin nicht aut genug bei uns ift, thut fie mir leib. Uebrigens scheinft bu beut erft ihren Taufschein naber ftubirt zu haben. Um fo . beffer, wenn es keine alte Schachtel ift. Sag, hat fie Rinder?

Ich glaube nicht. Sie hat nicht davon gesprochen. Gleichviel. Ihre filbernen Löffel mögen schöner

sein, als meine. Was unsere Kinder betrifft — bie, bent' ich, können sich neben allen russischen Generalstindern sehen lassen. Ich will ihnen nur ein bischen die hande waschen, sie graben ihr Gartchen um. Erde ist übrigens kein Schmutz.

Damit ging fie in den Garten hinunter, mahrend er, froh, bag er allein war, im Bimmer herumfpahte, wo etwas aufzuräumen ober nach feinem Sinn ein wenig malerifcher zu ordnen mare. Er holte aus feinem Dachstübchen, bas er burch ein halbverbecttes Nordfenfter zum Atelier eingerichtet hatte, ein paar Aguarelle und hing sie an die eine Band, ftatt bes Paftellbildes einer verschollenen Groftante. Gine Staffelei trug er in die Ede neben bem fleinen Fenfter und ftellte eine Delffigge barauf. Gern hatte er bie Gervante mit allerlei Glafern, Taffen, funftlichen Blumenftraußen und Alabafterfigurchen gang beseitigt, und wenn er fie gum Fenfter binaus auf den Ball hatte fturgen mußen. Er mußte aber, daß diefes Schathaus voll geschmadloser Andenken seiner Frau viel zu sehr ans berg gewachsen mar, als baß fie ihm eine folche Gewaltthat je vergeben hatte. Seufzend betrachtete er endlich sein Werk; es sah nicht viel anders in bem Stubchen aus, als vorber; er mußte fich gefteben, baß ber Stempel genügsamer Rleinftabterei feinem Leben zu tief aufgebrudt war, um fich im Sandumbreben tilgen zu laffen.

Aber freilich, biefer Rafig war zu enge für einen

hochstrebenden Kunstlerslug. hinaus mußte er, wenn die Decke, die seinen Augen bisher all diese Armseligkeit verhüllt hatte, nicht endlich daran festwachsen sollte.

Da tam Chriftel wieber herein, marf einen verwunderten Blid auf die Staffelei und die neuen Bilder an der Wand und lächelte ein wenig, fagte aber tein Wort. Gie breitete eine zierliche Raffeebede auf den Tisch und nahm ihre besten Taffen aus der Servante, die freilich auch ichon ziemlich bejahrt und mit den Zierrathen einer vergangenen Zeit geschmudt waren. Das Sauptftud ihres bescheidenen Gilberichates, eine kleine Buderbofe, auf beren Dedel ein Schwan seine Mlugel ausbreitete, wurde mitten zwischen bie beiben Teller geftellt, welche bie Magb jest mit Ruchenwerk fullte. Die kleine Frau ichien fich nicht febr zu mundern, daß ihr Sans ichweigfam vor ihrem Nahtisch am Fenfter faß, ein Buch in ber band, in welchem er zum Scheine las. Auch ließ sie ihn balb wieder allein, immer leife vor fich bin lachelnb, mas ihren hübichen vollen Daund fehr verschönerte, aber bafür hatte er jest keine Augen.

So schlich noch eine kleine Stunde hin, und er hörte sie draußen in der Küche hantieren und mit der Magd reden, und ihre ruhige, sanfte Stimme, die er sonst so geliebt hattte, peinigte ihn jest, er wußte selbst nicht, warum. Auf einmal ging die Hausthur unten, er suhr auf und kturzte auf den Flur hinaus. Da trat ihm Christel entgegen.

Mußt du sie wirklich unten an der Treppe empfangen wie eine Prinzeß? warf sie ganz gelaffen hin. So gar kleine Leute sind wir doch nicht!

Du haft Recht, sagte er etwas verwirrt. Ich wollte auch nur sehen, ob du da bift.

Sie ging ihm voran, wieder in bas Zimmer gurud. Gleich darauf trat die Fremde ein. Christel ging ihr entgegen mit unbefangener Freundlichkeit, mabrend ber junge Chemann fich ftumm verneigte. Auch bie Dame schien ihn fast zu übersehen, sie wandte fich ausschließ. lich an die junge Frau, die sie einlud, auf dem kleinen harten Sopha neben ihr Plat zu nehmen, indem fie ihr bankte, daß fie bei ihrem furgen Aufenthalt Beit gefunden habe, fich zu ihr zu bemühen. Unfer altes bauschen gebort nicht zu ben Merkwurdigkeiten von Rothenburg, fagte fie. Bir haben feine fo icone Bertafelung, wie in bem Saal bes Beigbaderischen Saufes, und obwohl Alles alt bei uns ift, ift es barum nicht ichon. Mir freilich gefällt es, weil ich es bon Rind an gesehen und auf all diesen schlechten Stühlen Menschen habe figen feben, die ich lieb hatte. Mein Mann aber - und fie warf ihm einen ichaltbaften Blid zu - murbe es ohne Rummer mitanfeben, wenn all unfer hausgerath zum Trödler manberte ober in ben Dfen geftedt wurde. Das Befte, was wir haben, ist Gemeingut und liegt braußen vor bem Fenfter. Sie muffen unfere Aussicht betrachten, anadige Frau. Dann werben Sie es begreiflich finden.

daß auch ein Maler mit biesem alten Rest zufrieben sein konnte, — wer weiß freilich, wie lange noch!

Bieber fab fie ihren Sans muthwillig von ber Seite an, ber jest bas Nabtischen gurudichob, um bem fremben Besuch die Aussicht zu zeigen. Die Dame aber blieb figen und fagte, fie habe das Tauberthal schon von der Burg aus aufmerksam ftudiert und fei jest nur Chriftel's wegen bier. Offenbar batte fie fich vorgenommen, fehr gnabig und leutselig zu fein und bie icheue junge Frau auf alle Beise aufzumuntern. Als fie aber mertte, daß es beffen burchaus nicht beburfte, murbe fie felbft etwas unficher in ihrem Betragen, schwieg gegen ihre Gewohnheit lange und hörte bem einfachen Geplauder zu, in welches ber Gatte nur bann und wann ein Wort einmischte. Die Magd brachte ben Raffee, und Chriftel bediente ihren Gaft, ohne viel Wefens bavon zu machen. Sie beobachtete babei icharf bas Gesicht ber Fremben und ichien burch bas Ergebniß ihrer Prufung immer heiterer und guversichtlicher gestimmt zu werden. Dann fragte fie nach ben Reisen ber Frau Generalin, nach ihrem Mann und ob sie Rinder habe. Auf bas rafche Ropfichutteln ber Fremben ließ fie bies Thema fallen. Gleich barauf aber fturmten die brei Aeltesten die Treppe berauf und ins Zimmer, ber größte Rnabe batte bas jungfte erft zweijahrige Schwesterchen auf bem Arm, fie faben alle vier schon und blübend aus und wurden nur ein wenig kleinlaut, als die Mutter sie beranrief, der

Dame eine hand zu geben. Diese betrachtete sie mit scheinbarem Wohlwollen burch ihre Lorgnette, wußte aber offenbar nicht viel mit ihnen anzusangen. Dann, mit einem Blid auf ein kleines, verblichenes Klavierchen, das hinten an der Band stand, fragte sie alsbald, ob Christel auch Musik treibe.

Sie habe als Mabchen gespielt. Sest mache ihr ber haushalt zu viel zu schaffen, und sie öffne bas alte Instrument nur noch, um einmal ein Lieb, bas ihre Kinder sängen, zu begleiten.

Ratürlich bat ber Gaft, ihr ein folches Kamilienconcert jum Beften zu geben, und obwohl ber bausvater bemerkte, es fei ein fehr bescheidener Benug, ließ sich die junge Frau doch nicht lange bitten. Sie bob bas Rleinfte, bas ihr auf ben Schoof geklettert war, fanft herab und feste es in die Sophaede. Dann ging fie nach dem Rlavier, schlug ein paar Accorde an mit ungeübter, aber mufikalischer Sand und spielte bie Melodie bes Liebes: "In einem fuhlen Grunde". Die zwei Knaben und das Lenchen waren leife hinter fie getreten und fingen ein wenig zaghaft an zu fingen. Bei der zweiten Strophe aber klangen die jungen Tone frisch und berghaft, und die Mutter fang nun auch, mit einer Stimme, die eine ichone bunkle Altfarbe hatte und bas gange garte Lieb mit einer feltfamen Macht und Innigfeit burchbrang.

hans faß am Fenfter und warf zuweilen einen verftohlenen Blid auf die Frembe, beren Geficht, je

länger sie lauschte, einen immer herberen und unseligeren Ausdruck annahm. Als das Lied zu Ende war, schwieg sie noch immer. Shriftel stand auf und lagte den Kindern etwas ins Ohr, worauf sie sich mit einem artigen Kopfnicken zum Zimmer hinausstahlen. Sie nahm dann das Jüngste, das eingeschlasen war, und trug es zur Magd hinaus. Als sie wieder hereinkam, saßen die Beiden noch immer in ihrer schweigsamen Bersonnenheit.

Willft bu ber Frau Generalin nicht auch bein Atelier zeigen? sagte fie heiter. Da ift boch mehr zu seben, als hier unten.

Sogleich stand er auf, und auch die Fremde erhob sich. Sie wissen gar nicht: wie gut Sie singen! sagte sie, indem sie Christel die hand reichte. Musik macht mich nur immer melancholisch, nicht die großen, rauschenden Opern und Concerte, aber eine reine, warme Menschenstimme. Und nun wollen wir in die Werktätte der Kunst.

Er führte sie eine kleine, dunkle hühnerstiege hinauf und öffnete die Thure des sogenannten Ateliers. Die weißgetunchten Wände der geräumigen Bodenkammer waren mit Stizzen und Studien aus seiner akademischen Zeit bedeckt, ein Maltisch stand dicht neben dem Fenster, wo er seine Wasserfarbenkunste trieb, auf ein paar Staffeleien hatte er ein vollendetes und ein eben untermaltes Delbild stehen, natürlich Rothenburger Stadtansichten. Sie schien aber heute ein weit kühleres Interesse an diesen Arbeiten zu nehmen, sagte nur selten ein Wort über eines der Studienblätter und wandte sich bald dem Fenster zu, durch welches man die Tauber hinab über die sansten, grünen Abhänge des Plateaus bis nach dem Dörschen sah, das seinen alten Thurm zwischen hohen, jest noch unbelaubten Bäumen in die leicht überwölkte Frühllngsluft erhob.

Es ift nichts Besonderes an diesen Farben und Linien, sagte er, nur als Rahmen zu dem ganzen Stadtbilde macht es sich nicht übel. Wie anders muß es sein, auf dem Capitol zu stehen und über die Kaiserpaläste und das Forum hinweg die schönen, klasslichen Contouren des Albanergebirges zu betrachten! Ich kenne das freilich nur aus Bildern! schloß er mit einem Seufzer.

Sie werben es ja auch einmal in ber Wirklichkeit sehen, bas und noch anderes Schöne. Einstweilen ist auch dies nicht zu verachten, ein Jedes in seiner Art.

Dann sprach sie von etwas Anderem. Ihm aber genügte es schon, daß sie doch wieder auf seine Reise in den Süden zurückgekommen waren, zum ersten Mal an diesem ganzen Tage. Er suchte eben in seinen Gedanken, wie er den Faden, den sie fallen lassen, weiterspinnen sollte, als sie abbrach und ihn bat, sie wieder hinunterzuführen. Sie habe vor der Abreise noch einige Briese zu schreiben, zu denen sie hier größere

Ruhe fände, als in Würzburg. Wann der Abendzug gebe?

Um Acht, erwiderte er.

Nun gut. Wir sehen uns boch noch auf bem Bahnhof? Tept will ich nach hans.

Als sie in die Wohnung hinunterkamen, sanden sie Christel nicht dort; die Frau sei im Garten, sagte die Magd, die einen rothen Kopf bekam und sich durchaus nicht bewegen ließ, das anzunehmen, was die Fremde ihr in die hand drücken wollte. Im Gärtchen aber kam ihnen Christel entgegen, einige hpazinthen und Frühlingsblumen in der hand, die sie eben abgeschnitten und zu einem kunstlosen Sträußchen zusammengebunden hatte.

Sie muffen so vorlieb nehmen, sagte fie; meine Rosen, auf die ich sehr stolz din, kann ich Ihnen noch nicht bieten. Aber diese gelbe Hpazinthe, sehen Sie, mit den grünlichen Kelchen habe ich selbst gezogen, man wird nicht leicht eine schönere sinden. Ich habe eine glückliche Hand mit Kindern und Blumen, das ist mein einziges Talent.

Die Frembe nahm ben Strauß und umarmte bie Geberin, indem sie sie auf die Wange küßte. Sie ließ sich in dem Gärtchen herumführen, das mit hohen Mauern umgeben und in dieser Jahreszeit noch nicht recht durchsonnt war. Doch hatte sich ein dichter Epheu der schwarzen Wände erbarmt und sie mit einem dunkelgrünen Teppich bekleidet, gegen den die jungen Sprossen

ber Obstbäume und die Beete mit Primeln, Crocus und Spazinthen luftig abstachen. Die Kinder spielten in einem Bintel, wo sie ein eigenes trauses Gärtchen bearbeiteten, ohne sich durch den Besuch stören zu lassen.

Ich muß nun Abschied nehmen, sagte die Fremde. Ich kann Sie leider nicht zu einem Gegenbesuch in meiner sogenannten heimath einladen. In unserer Festung sieht es nicht grün und lachend aus, wie hier, und ob ich eine glückliche Hand habe mit Kinder- und Blumenzucht, habe ich nie erprobt. Aber ich danke Ihnen sur diese schnen Stunden. Ich werde sie nie vergessen, sie haben mir so wohl und weh gethan wie lange nichts. Abieu!

Sie umarmte Chriftel aufs Neue und küßte sie diesmal auf den Mund. Dann nickte sie dem jungen Gatten zu mit einem kaum hörbaren: Auf Wiedersehen! und verließ rasch durch das graue Bogenthor den Garten.

Es war erst halb acht Uhr und die Sonne noch kaum hinunter, als der Omnibus des "Goldenen hirsches" bereits durch das öftliche Stadtthor rollte und bald darauf auf dem Plat hinter dem Kleinen Bahnhof hielt. Aber ehe noch der hausknecht den Wagenschlag öffnen konnte, war schon der junge Mann mit dem schwarzen Malerhut, der dort gewartet hatte, herzugesprungen, um zuerst der gnädigen Frau, dann

auch ber ichachtel- und taschenbelabenen falmudischen Bofe herauszuhelfen.

Er selbst hatte einen leichten Paletot über die Schulter gehängt, aus dessen Tasche ein dies Packet heraussah, und ein großes Stizzenduch unter dem Arm. Sein Gesicht war etwas geröthet, sein Blid unstät und aufgeregt. Er fragte, ob die Billette bereits genommen seien, und eilte dann an den Schalter, von dem er rasch wieder zurücklehrte. Zwei kleine Kartchen übergab er seiner Gönnerin, ein drittes stedte er in die eigene Tasche.

Sie fahren mit? fragte die Fremde, die plöglich stehen blieb, während Sascha ihre Siebensachen nach dem Wartezimmer schleppte.

Er nidte nur, indem er fie verwundert und ein wenig aufgeregt anfah.

Bohin reifen Sie benn, ba Sie erft geftern gurudgefommen finb ?

Wohin? Das hoffe ich von Ihnen zu erfahren, gnäbige Frau.

Sie betrachtete ihn einen Augenblid, wie wenn ein Irrfinniger ju ihr gesprochen hatte.

haben Sie mir nicht so überzeugend vorgestellt, suhr er mit klopsendem herzen fort, daß ich es mir schuldig sei, erst ein wenig die Welt zu sehen, ehe ich mich in diesem kleinen Rest für immer sestsete? Und waren Sie nicht so gütig, mich zu Ihrem Reisebegleiter zu wünschen, damit ich Ihnen überall die Landschaften

Denfe, Rov. XV.

14

stigzire, die Ihnen besonders gesielen? Ich habe es reislich überlegt und gefunden, daß Sie Recht haben, daß ich keine Zeit zu verlieren hätte, wenn ich meinen versäumten Lebensplan wieder aufnehmen wollte, und so bin ich hier und stehe zu Ihren Diensten.

Immer noch schwieg fie, aber sie sah jest von ihm weg in ben Abendhimmel hinein, wo eben bie Benus mit sanstem Leuchten aufging.

Beiß Ihre Frau von diesem Entschluß, und ist sie bamit einverstanden?

Meine Frau — der hab' ich nur gesagt, daß ich Ihnen am Bahnhof Lebewohl fagen wollte. Von Steinach aus bente ich ihr zu telegraphiren, fie folle mich heute nicht erwarten, ich machte noch eine kleine Studienfahrt. Bon Burgburg ichreibe ich ihr ausführlich und fepe ihr die Grunde auseinander, weghalb ich mich fo von ihr weggeftohlen. Es wurde ihr und mir ohne Noth das Herz schwer gemacht haben, und in Jahr und Tag feben wir uns, fo Gott will, frob und gefund wieder. Sie ift eine fehr verftandige Frau, weit rafcher und ficherer in allen Entschluffen, als ich, und hat mich zu lieb, um nicht mein Beftes zu wollen. Das Alles habe ich mir in biefen vierundzwanzig Stunden gurechtgelegt. Sind Sie inzwischen anderer Ansicht geworden? Ich habe nur das Nöthigfte zu mir geftedt, fuhr er gogernd fort, ich wollte tein Auffeben erregen. Mit Gelb bin ich binlanglich verfeben, einen Roffer werbe ich mir unterwegs taufen -

aber warum sehen Sie mich so seltsam an, gnädige Frau?

Lieber Freund, sagte sie ruhig, wissen Sie wohl, daß Sie, wenn ich nicht klüger bin, als Sie, jest im Begriff sind, eine wahre Tollheit zu begehen, ja ein Berbrechen an sich selbst und an Ihrem eigenen Lebensglud?

Um bes himmels willen, gnabige Frau -

Still! Sagen Sie kein Wort, sondern hören Sie mich an. Erst aber beantworten Sie mir noch eine kurze Frage, aber ehrlich und aufrichtig: nicht wahr, Sie haben sich ein bischen in mich verliebt?

Gnädige Frau —! ftammelte er in der äußersten Berlegenheit. Er ließ sein Stizzenbuch fallen, budte sich darnach und brauchte lange, bis er es wieder aufgehoben und abgestaubt hatte.

Sie haben Recht, sagte sie ohne zu lächeln, es ist eine verfängliche Frage, auf die Sie um so eher die Antwort schuldig bleiben können, als ich sie schon weiß. Ich bin Ihnen natürlich nicht böse deßhalb, auch sind Sie der Erste nicht. Ja es ist mir schon manchmal begegnet, wo ich weniger Grund hatte, eitel darauf zu sein. Aber was haben Sie sich nur gedacht daß darauß werden soll?

Er ichwieg, und fie fab ibn von ber Sette an und weibete fich ein wenig an feiner rathlofen Befturgung.

Ich will es Ihnen fagen, fuhr fie fort. Es schien Ihnen gang romantisch, sich ein bischen entführen gu

laffen, einen kleinen Reiseroman in zwanglosen Raviteln zu fpielen und ihn mit hubschen italienischen gandschaften zu illustriren. Auch mir - ich gefteb' es gefielen Sie gerade genug, um Ihre Gefellichaft, ba ich eine einsame, migvergnügte und noch nicht gang resignirte Berson bin, recht wünschenswerth zu finden. Ja, damit Sie's nur wiffen — benn ich will mir keine Tugend anschminken, die ich nicht besitze -: ich habe mir einige Mühe gegeben - viel bedurft' es freilich nicht - Ihnen den Ropf ein wenig zu verbreben. Sie schienen mir in ber That ju gut fur ein fleinburgerliches Philifterleben in Schlafrod und Pantoffeln, an ber Seite einer ehrbaren fleinen Bans, wie ich mir Ihre Frau vorstellte. Ich bildete mir fogar ein, ich hatte so etwas wie eine Mission zu erfüllen, ein Rünftlerleben zu retten vor dem Fluch der Berbauerung, oder wie man es ausbruden will. Ich bin aber graufam beschämt worden.

Meine Frau — sagte er.

Sprechen Sie nicht von ihr, siel sie hastig ein. Wiffen Sie, daß Sie diese Frau gar nicht werth sind? Daß ich nach der Art, wie Sie von ihr gesprochen haben, ein guteß, braveß, unbedeutendeß Geschöpf erwartet habe, und statt dessen — Ihr ganzeß berühmteß Rothenburg hat ja nichts Merkwürdigereß aufzuweisen, als diese kleine Frau! Und Die haben Sie im Stich lassen wollen, um einer Wildfremden nachzulausen? Nehmen Sie mir's nicht übel: Sie sind auf dem Wege

gewesen, ein completer Rarr zu werben, und ich bin nicht eitel genug, einen sonderlichen Milberungsgrund barin zu finden, daß Sie sich gerade in mich vernarrt baben!

Ihre Stimme klang hart und grell, er hörte ihr an, daß sie aus einer tiesverwundeten Brust hervordrang. Da suchte er sich zu fassen und sagte, indem er ihre hand haschte und leise in der seinigen drückte:

Ich banke Ihnen, gnädige Frau, für alle guten und bösen Worte, die Sie mir eben gesagt. Ich will nicht minder aufrichtig sein, als Sie: ja, Sie haben es mir angethan, aber wahrhaftig nicht in dem alltäglichsten Sinne, sondern indem Sie mir einen Blick öffneten auf die höhen des Lebens und der Kunst, denen ich so früh entsagt hatte, um in einem bescheinen Mittelzustande mein Glück zu suchen. Ich hab' es ja gefunden und bin wahrlich nicht so blind und undankbar, um es gering zu schäpen. Aber soll der Mensch nicht nach höherem streben? Soll er sich bei einem Rothenburger Glück — Sie nannten es selber so — begnügen, und zumal, wenn er sich der Kunst gewidmet hat — statt das "Undekannte" zu suchen —

Nach höherem streben? unterbrach sie ihn. Das Unbekannte? Preisen Sie Ihr Schickal, daß Sie mit biesen schönen Worten bisher nicht Ernst gemacht haben. Das sind Irrwische, die in Sumpse und Abgründe loden. Soll ich Ihnen eine Geschichte erzählen? Es war einmal ein schönes junges Mädchen, die Tochter

eines kleinen, leibeigenen Bauern, in die war ein guter junger Mann verliebt, ber Sauslehrer bes Gutobesiters, - er sab Ihnen ein wenig ahnlich, nur daß er haar und Bart weniger malerisch trug. Er wollte bas Mabchen beirathen, und ba er ein kleines Bermogen hatte, mare es eine recht hubsche Bartie gewefen. Aber das ftolge Ding ftrebte nach bem "Soberen" und trug ichon damals, obwohl es noch fein Frangösisch wußte, eine Neigung nach ber recherche de l'inconnu in fich. Da fam ein General auf bas Gut und fanb die junge Person ebenfalls auffallend hubsch und machte ihr den Sof und bot ihr endlich an, fie zu beirathen. Run, ba war das Sobere, das fie geträumt, und bas Unbekannte auch; benn die große Welt von St. Beters. burg follte ihr aufgethan werden. Und fo ließ fie ihren treuen Bewerber fteben und wurde eine Frau Generalin, und wie fie das Sobere bei Licht befah, mar es niedrig und niederträchtig, und wie fie das Unbefannte fennen lernte, war's schale Alltäglichkeit. Und freilich ware ihr herz wohl auch nicht ausgefüllt worden durch ein Glud an ber Seite eines schlichten Magifters. Aber so armselig hätte sie sich boch nicht gefühlt und auch Andere nicht so unglücklich gemacht. Natürlich wollte ihr Der und Jener helfen, ben Fehler wieder gut gu machen, und Giner mar barunter, bem hatte es wohl alücken können. Nur schabe, bag ber General im Biftolenschießen eine fo sichere Sand hatte und fich nicht für zu aut bielt, einem feiner jungen Offiziere eigenhändig eine Lection zu geben, die den Aermsten aus der Rangliste der Lebenden strich. Die Frau aber, die Närrin — seitdem ist sie nun ruhelos geworden und jagt durch die Welt dem Unbekannten nach, oder wenn sie sich recht zum Selbstbetrug ausgelegt fühlt, dem Höheren. Wissen Sie, daß sie bisher nichts Höheres gesunden hat, als den stillen, klugen, warmen Blick Ihrer kleinen Frau, den Frieden in Ihrer altmodischen Wohnstube und jene glückliche hand in der Kinder- und Blumenzucht, die beiden so frische Farben anzaubert.

So! Run habe ich Ihnen nichts mehr ju fagen. Wenn Sie jest noch glauben, nicht felig werben gu können, ohne ftatt ber alten Steine bes weißen Thurms die alten Steine ber Engelsburg abzutonterfeien und, obwohl Sie bas Beug zu einem Raphael ichwerlich haben, fich ans Große und Erhabene ju wagen, fo fteigen Sie mit mir ein. Der Beg ift frei und vielleicht lang genug, um meine febr felbftlofe Anwandlung mir wieder vergeben ju laffen. Wenn Sie aber flug find, ichieben Sie Ihre Runftreife auf, bis bie Rinder fo weit find, daß Sie fie einmal ein Biertelfahr in fremder Obhut laffen konnen. Und bann nehmen Sie Ihre Chriftel unter ben Arm und geben mit ihr über die Alven, und ich ftebe Ihnen bafür: wenn Sie auch nur ein Rothenburger Rind ift, Sie werben fie auf bem Monte Bincio produciren tonnen, ohne fich Schande zu machen. Borausgefest,

baß Sie selbst sie nicht unterschäßen, sondern sie an Ihrem Leben und Streben betheiligen. Denn wir sind, was ihr euch aus uns macht, wenn wir gut sind. Sonst — sind wir freilich, was wir aus uns selber machen, aber weder gut noch glücklich. Und damit basta! Abieu, und einen Gruß an Frau Christel! Und wenn Ihr Werk über Rothenburg heraus ist, schicken Sie mir's nach Rom, unter der Abresse ber russischen Gesandtschaft. Ich abonnire auf drei Exemplare. Ich will Propaganda machen für das deutsche Bompesi.

Sie hielt ihm die Sand hin, die er mit überftromender Empfindung an feine Lippen brudte. Dann jog fie ben Schleier über ihr Beficht und eilte nach bem Buge bin, der gur Abfahrt bereit ftanb. Als fie icon im Coupé faß, winkte fie noch einmal hinaus. Die kleine Maschine pfiff, und langsam glitt die schwarze Schlange auf bem blanken Geleife babin. Die Fremde aber hatte fich in die duntle Ede gedrudt und ftarrte lange wie eine Bilbfaule vor fich bin. Blöglich öffnete fie eines ihrer juchtenen Tafchchen, framte barin berum und zog endlich ein Etui hervor. Da, nimm! fagte fie auf Ruffifch zu ber murrifden Bofe. Du haft bies Armband immer so bewundert, Sascha. 3ch will dir's ichenken. 3ch bin einmal im Buge mit ber Großmuth. 3d wollte nur, fie toftete mich niemals mehr. als fo ein blankes Spielzeug.

Safcha fiel vor ihr auf die Rniee und fußte ihr

bie hand. Dann zog fie fich, mit bem Geschenk spielend, wieder in ihren Binkel zurud. Sie glaubte zu hören, daß ihre Gebieterin unter ihrem Schleier leise weinte, wagte aber nicht zu fragen, warum.

Um diese Zeit kam Hans Doppler zu seiner kleinen Frau zurück. Die Kinder schliesen bereits. Er war seltsam weich und ausgeregt zärklich. Immer wieder streichelte er ihr krauses braunes Haar, das sich so hübsch über die seinen Ohren legte. Er hatte ihr, ohne viel zu erzählen, wie es beim Abschiede zugegangen, den letzen Gruß der Fremden gebracht. Doch mehrmals, während sie zusammen zu Nacht aßen, nahm er einen Anlauf zu einer gründlichen Beichte. Endlich sagte er nur: Weißt du wohl, Schap, daß die Generalin ganz im Ernst den Plan gesaßt hatte, mich zu einer Kunstreise in ihrer Gesellschaft durch ganz Italien und Sicilien zu verführen? Was hättest du dazu gesagt?

Nun, hans, erwiderte sie, ich hätte dich nicht abgehalten, wenn es durchaus dein Wunsch gewesen wäre. Zwar weiß ich nicht, wie ich's überstanden hätte. Ich kann mir das Leben ohne dich nicht mehr gut denken. Aber wenn dein Glück daran gehangen bätte —

Mein Glud'? Das hängt nur an bir! betheuerte

ber Arglistige, indem er ein Erröthen zu verbergen suchte. Du hättest nur die Generalin hören sollen, wie sie mir mein Glud und deine Borzüge auseinandersepte. Du aber — wärst du nicht doch ein bischen eifersuchtig geworden?

Auf wen? Auf biese alte Russin? Alt? Mit biesem haar und biesem Teint?

D du blinder Hans! rief sie und lachte herzhaft, indem sie ihn am Haar zupfte, hast du denn nicht gesehen, daß diese gefährliche Moskowiterin über und über gepudert war und einen dicken salschen Zopf hatte? Aber wenn auch Alles echt an ihr wäre, glaubst du, daß ich mir nicht zutraute, es mit ihr aufzunehmen? Und dann — die Tiber mag ein ganzschöner Fluß sein, — aber mit der Tauber läßt sie sich doch gewiß nicht vergleichen!

## Getheiltes Herz.

(1881)

Es war noch nicht spät, als ich die Gesellschaft verließ, eine von denen, die erst nach Mitternacht so recht belebt zu werden pflegen. Aber ein dumpfes Unbehagen, das ich mitgebracht hatte, wollte den guten Weinen und dem nicht schlechteren humor, der das Bacchanal würzte, nicht weichen, und so ersah ich einen günstigen Augenblick, mich auf Französsich zu empfehlen.

Als ich aus dem hause trat und die ersten Züge der reinen Nachtlust einsog, hörte ich, daß Jemand die Treppe herunter mir nachkam und meinen Namen rief.

Es war E., ber Aelteste und Ernsthafteste unseres Kreises, bessen Stimme ich ben ganzen Abend kaum ein paarmal aus bem Geschwirre der übrigen herausgehört hatte. Ich schäpte ihn sehr und freute mich immer, ihm zu begegnen. Nur gerade jest war mir's um keines Wenschen Gesellschaft zu thun.

Es hat Sie auch fortgetrieben, sagte er, indem er zu mir trat und ausathmend einen Blid gegen bert sternenfunkelnden Frühlingshimmel warf. Wir waren Beibe nicht recht am Plat unter biesen verhärteten Junggesellen. Als ich Sie fortschleichen sah, überfiel

mich ein melancholischer Neid, ben Sie mir wohl verzeihen werden. Run geht er nach Saufe, bacht' ich, zu seiner lieben Frau, die icon lange ichläft, und tritt auf den Fußspigen an ihr Bett, und fie ichlägt wohl noch einmal die Augen aus bem Traum auf und fragt: Bift du schon da? Saft du bich gut unterhalten? Du mußt mir morgen ergablen! - Dber fie hat fich über einem Buche festgelesen und öffnet selbst die Thur, wenn sie Ihren Schritt auf der Treppe hört. — So empfangen werden, daß heißt noch, irgendwo auf diefer Welt zu Sause fein. In meiner Wittwerflause erwartet mich Niemand mehr. Nun, ich habe es zwölf gange Jahre befessen, ich bin immer noch beffer daran, als unfere jungen Freunde broben, die von dem Besten, was die Erde bietet, keine Abnung haben und über die Frauen reden wie die Blinden von der Farbe. Dber find Sie nicht auch der Meinung, daß man sie nur halb kennen lernt, wenn man immer nur von Borensagen und mit der üblichen Fronie von einer "befferen Balfte" fpricht?

Damit legte er seinen Arm in ben meinigen, und wir gingen laugsam bie menschenleere Strafe hinab.

Sie wissen, lieber Freund, sagte ich, daß ich ein Ehe-Fanatiker bin und guten Grund dazu habe. Wenn ich es heute Abend unterließ, den heiden das Evangelium zu predigen, geschah es nur aus Unlust, übershaupt den Mund zu öffnen, da mir nicht ganz wohl war. Darum fürchtete ich auch, meine in diesem Ge-

biet erprobte Berebtsamkeit möchte mich heut im Stich laffen. Denn wahrhaftig, es ware nicht bas erste Mal gewesen, baß ich allein es mit einer ganzen Rotte hartgesottener hagestolzen aufgenommen hätte.

Ich bewundere Ihren Muth, versetzte er. Ich für meinen Theil werde stets durch ein unvernünstiges herzklopfen verhindert, den Spöttern Stand zu halten; es kommt mir wie eine Entweihung vor, aus der Schule zu schwaßen, in der man das tiefste und schönste Geheimniß des Menschenlebens hat ergründen lernen.

Sie haben wohl Recht, fagte ich, und ich felbft habe mir bann und wann Borwurfe barüber gemacht, daß ich mich verleiten ließ, was man allenfalls in Berfen beichten barf, in Proja gleichsam als ein wissenschaftliches Problem abzuhandeln. Und boch reizen mich gewiffe einfältige Reben immer wieber zum Broteftiren. Wenn ich hören muß, daß die Ghe ber Tod ber Liebe fei, daß die Berpflichtung zur Treue die Leibenschaft erftide und, weil Niemand herr feines herzens fei, gerade ber redlichfte Mensch fich am Meiften bebenten muffe, einen Bund fürs gange Leben ju ichließen, aebt mir ber Aerger über bas thorichte Geschwät mit ber Bernunft burch, und ich fange an von Dingen gu reden, die man boch an eigener haut erlebt haben muß, um fie nicht für überschwängliche hirngespinnfte zu halten.

Er erwiberte Richts hierauf, und so gingen wir eine Beile ftumm neben einander her. Ich merkte, daß er

in Erinnerungen versunken war, die ich nicht stören wollte. Ich wußte Nichts von seiner Ehe, als daß er schon seit vielen Jahren seine Frau betrauerte, wie wenn er sie gestern erst verloren hätte. Eine alte Dame, die sie gekannt, hatte mir von ihr gesagt, sie sein unwiderstehlicher Mensch gewesen, mit Augen, die Niemand, der hineingeblickt, se wieder habe vergessen können. Ihre Tochter, die seit Kurzem verheirathet war, hatte ich einmal in einer Gesellschaft getrossen: eine ganz liebliche junge Person, aus der ich aber nicht viel herausbringen konnte.

E. war in jüngeren Jahren Militär gewesen, hatte sich nach einer schweren Berwundung im schleswig-holstein'schen Kriege auf ein Landgut zurückgezogen und dort mit Frau und Kind seine schönsten Jahre verlebt. Seit er Wittwer geworden war, trieb ein Geist der Unstäte ihn durch die Welt, und nur von Zeit zu Zeit tauchte er bei seinen alten Freunden wieder auf, um bald wieder zu verschwinden.

Roch jest war er ein schöner, stattlicher Mann, bas haar, obwohl von grauen Streifen durchschossen, stand bicht und kraus um die hohe, dunkelfarbige Stirn, und in den Augen leuchtete eine stille Flamme, die von unvergänglicher Jugend zeugte.

An ber nächsten Querstraße stand er still. Mein Weg führt eigentlich bort hinunter, sagte er. Aber wenn Sie nichts bagegen haben, begleite ich Sie noch eine Strecke. Mein Schlaf ist seit einiger Zeit nicht

viel werth, und "was im Schlaf fur Traume kommen mogen", tauat auch nur felten etwas. Ueberbies reise ich in wenigen Tagen wieder ab. Wer weiß, wann wir einmal wieder miteinander plaudern fönnen.

Wir setten unfern, ober vielmehr meinen Weg fort, aber bas Plaubern wollte eine gange Beile nicht recht in Fluß kommen. Der laue Nachtwind hatte etwas Einlullendes wie das Summen eines Wiegenliedes, die Sterne blinzelten wie Augen, Die fich mit Mübe offen halten. Gin feiner Dunft jog langfam über ben himmel herauf und wob einen Schleier über bas blipende Firmament. Geben Sie Acht, fagte ich, wir werben aus bem erften Schlaf geweckt werben burch ein Frühlingsgewitter.

Er antwortete nicht, blidte auch nicht gegen ben himmel, fondern unverwandt auf den Boden. Blöglich fing er an: Wiffen Sie, was ich immer beklagt habe ? Daß Spinoza nie verheirathet mar. Wie mare bas feiner Ethit zu Gute gekommen! Denn von gewiffen Problemen hat auch er keine Ahnung gehabt, und ich muß immer benten, wie er fich zu ihnen gestellt haben würde, wenn sie ihm nabe getreten wären.

Welche meinen Sie? fragte ich.

Sie wiffen, daß er zuerft die Macht ber Bernunft über unfere Leidenschaften geleugnet und ben tieffinnigen Sat aufgestellt bat, ein Affect konne nur burch einen ftarkeren verbrängt werben. Was aber Benje, Rob. XV.

15

geschieht, wenn zwei gleich ftarke Affecte fich neben einander beffelben Gemuthes bemachtigen?

Giebt es benn zwei ganz gleiche Leidenschaften? fragte ich. Ich habe bergleichen nie an mir erfahren und bin geneigt, es auch in der Theorie so lange zu bezweifeln, bis es mir ad hominom demonstrirt wird.

Man hat freilich keine Wage für Affecte, erwiderte er. Wer es aber erlebt hat, wird über die unheimliche Thatsache nicht in Zweifel sein. Nur daß man es einem Dritten schwer begreiflich machen fann, weil die psphologische Conftellation, unter der allein biefer Fall fich ereignet, febr felten zu Stande tommt und fast nie, wie andere Erperimente, mit ruhigem Blick beobachtet wird. Sie felbft als Novellift wurden mit einem folden Greigniß faum etwas anfangen konnen. Sie muffen es ja ohnehin oft genug boren, daß Ihre psphologischen Probleme gesucht seien und ber Bahricheinlichkeit entbehrten. Die wunderlichen Leute! Sie wollen etwas Neues erfahren, und wenn man ihnen erzählt, was nicht auf allen Gaffen gefunden wird, rumpfen fie die Rafen. Wenn ein Botaniter eine neue Pflanze entbedt und beschreibt, die etwa zufällig die Blute an ber Wurzel bat, ftatt oben am Stengel. fällt es Riemand ein, seine Wahrhaftigkeit in Zweifel ju ziehen. Aber ein neues Gemachs aus ber Menichenflora, bas bem gebankenlofen Spazierganger bisber noch nicht vorgekommen, erlaubt er fich ohne Beiteres als eine abenteuerliche Erfindung zu bezeichnen.

Sie vergeffen, marf ich ein, daß man Dichtungen mit bem Bergen genießen will, nicht bloß "gur Renntniß nehmen", und daß das Berz Alles ablehnt, was ibm nicht blutsverwandt ift. Ich bente baber febr milbe über ben lefenden Durchschnittsmenschen. intereffirt fich ja auch im Leben nur fur gewiffe Dinge, die er verfteht, ichast und begehrenswerth findet: Geld und Gut, burgerliche Ehre, Familienglud und bergleichen mehr. Darum liebt er auch in Büchern nur Geschichten, in benen es fich um Reich und Arm, um Spigbuben und honette Menichen, wenn's hoch kommt, um das bischen fogenannte Liebe handelt, bas jur Schliefung einer angenehmen Che nöthig ift. Bas barüber ift, ift vom Uebel. Beimlich amar lebt in jeder Menschenbruft eine ftille Ahnung, daß es etwas herrliches fei um das Nicht-Alltägliche, um ein Gefühl z. B., von bem die Seele bis gum Ueberfließen, ja bis jum Sprengen aller irbifchen Bande ausgefüllt ift. Aber mein armer weifer Leopardi hat fehr Recht: bie Welt verlacht bie Dinge, die fie fonft bewundern mußte, und tabelt, wie ber Ruchs in der Rabel, was fie eigentlich beneidet. Gine große Liebesleibenschaft z. B. mit ihren großen Wonnen und Schmergen wird allgemein beneibet und barum möglichft lebhaft getadelt. So ungefähr fagt er, und ich habe es überall beftätigt gefunden im Urtheil ber Menschen über Leben und Dichtung. Store mir meine Girtel nicht! ruft ber friedliche Burger ber Leibenschaft

zu, die wie ein gewappneter Mann in sein haus einbricht. Und wenn er selbst sich hinlänglich gedeckt fühlt im Banzer seines Schlafrocks, der hieb- und stichsester ist, als Stahl und Eisen, fürchtet er für Kinder und Enkel And die zartere Brust seines Beibes. Obwohl im Grunde die Gesahr nicht so groß wäre. Nur was man als wahr erkannt, hat Gewalt über die Seele, und wie selten in unserer kühlen Belt ein starker Affect oder ein herzenstrieb, der nicht im Katechismus steht, auch nur als wahrscheinlich empsunden wird, haben Sie ja selbst eben zugestanden.

Gewiß, sagte er, und darum habe ich auch noch nirgend von jenem seltsamen Fall, dessen ich gedachte, eine Spur entbeckt, weder bei Psychologen, noch in Romanen. Einmal dachte ich, bei Einem, den ich doch für einen Dichter halte, etwas Aehnliches zu sinden, als ich in Alfred de Musset's Novellen auf den Titel stieß: Les deux maîtresses. Es war aber eine Attrape. Der held liebt die Eine und koketirt mit der Andern. Das ist tausendmal dagewesen. Was ich aber meine —

Er brach ab, und es schien ihn fast zu gereuen, sich so weit herausgewagt zu haben. Ich hütete mich wohl, nur das leiseste Wort zu äußern, das ihm meinen gespannten Antheil hätte verrathen können. Ich wollte ihm kein Vertrauen abloden, das er mir nicht ganz frei gewähren mochte. Auch wußte ich, daß es eine Geisterstunde giebt für lange begrabene

Geschichten, in welcher sie Riegel ber verschlossenkten Bruft sprengen und heraussteigen, um noch einmal im Zwielicht des Sternenhimmels umzugehen. Man muß dann seine Zunge hüten, da ein unbedachtes Bort die scheuen Gespenster wieder in ihre Gruft zurudschreden kann.

So schwieg ich und wartete. Wir kamen an einem Eschenwäldchen vorbei, unter bessen Wipseln, die stark im Winde rauschten, ein paar heimathlose friedlich auf den Bänken lagen und schliefen. Im dunkelsten Winkel des schattigen Bezirkes skand eine leere Bank. Ift es Ihnen recht, sagte L., so sepen wir uns dort einen Augenblick. Am liebsten machte ich es wie die Strolche dort und übernachtete hier sud divo. Der Föhn liegt mir in den Gliedern.

Dann, als wir eine Weile stumm neben einander gesessen hatten: Wovon sprachen wir boch? sing er wieder an. War's nicht von der Unfähigkeit der Menschen, sich mit der Phantasie in Zustände zu versehen, die sie nicht selbst erlebt haben? Wie kann man es ihnen aber auch zumuthen, da sogar der Einzelne nicht immer zu sassen vermag, was er an sich selbst nur allzu unleugbar erlebt?

Und wenn ich jest an jene Beit zuruckbenke und nun doch aus der Entfernung Alles mit ruhigerem Blid betrachten könnte, scheint nicht auch mir selbst zuweilen mein eigenes herz ein Rathsel?

Ihnen freilich wird gerade bas, mas ben Meiften

unverftandlich bliebe, nur natürlich scheinen, daß namlich die Leidenschaft, die ich für meine Frau fühlte, burch die Jahre des ungetrübteften Glüdes nicht geschwächt, sondern nur noch gesteigert wurde. tonnte fagen, daß jede ernfte und tiefe Bergensneigung etwas Rünftlerisches hat. Wie ber Bilbner und Boet ben Stoff, ber in ihm gezündet, mit unermudlichem Gifer in fich trägt und begt, ihn immer inniger feinem Ideal nabe zu bringen ftrebt, fo hat auch die Liebe, falls fie fich nicht etwa in ihrem Gegenstand vergriffen hat, eine unendliche Aufgabe. Aber ich merke auch biefes Gleichniß hinkt ein wenig. Laffen wir es fallen. Sie follen nur miffen, daß ich einer ber Gludlichen war, die ben Befit eines geliebten Befens jeden Tag als ein neues Beichent ber gnäbigen Götter hinnehmen und noch eine Art Bräutigamsandacht in fich fühlen, wenn das jungere Cbenbild der theuren Frau ichon aus ben Rinberschuhen berausmächi't.

Ich weiß nicht einmal, ob Sie das noch besser begriffen haben würden, wenn Sie diese Frau gekannt hätten. Es sind Manche an ihr vorbeigegangen, ohne zu ahnen, welch ein seltenes Wesen aus diesen stillen, Alles verstehenden Augen in die Welt sah. Ich selbst freilich hatte in der ersten Stunde, die mich mit ihr zusammenführte, mich unausstöslich an sie gebunden gefühlt. Aber ich will sie Ihnen nicht zu schildern versuchen. In diesem Augenblick — wie es mir gerade mit den theuersten Menschen zu gehen psiegt — sehe

ich felbst ihr Bild nur in schwankenben Umriffen, ba ich doch die gleichgultigften Gefichter bis auf jedes Fältchen zu zeichnen wüßte. Go geschah es mir auch, als ich fie noch bejaß. Ich trug immer nur bas Gefühl von ihrer Berfon im Bangen mit mir berum. und wenn sie bann wieder vor mich bintrat, war's wie eine neue Ericheinung. Sie galt Bielen nicht für eine Schönheit, auch hatte fie nicht bie leiseste Neigung ju gefallen. Anderen ichien fie eines ber reizenbften Beschöpfe, die man nur feben konne, mit feiner anderen ber bloß hübschen jungen Frauen auch nur von fern zu vergleichen. Ich habe oft barüber nachgebacht. mas diefer gebeime Zauber an ihr gewesen sein mag. 3ch tam ju feiner anderen Erflärung, als bag bei ben meisten liebensmurdigen Menschen ihre einzelnen guten Eigenschaften zu verschiebenen Zeiten wirken, bei ihr aber in jedem Moment bas ganze Naturell in bie Erscheinung trat. Gute, Rlugheit, Ernft und Beiterfeit, Grazie und unerschütterliche Rraft, - fie hatte immer ihren gangen Schat beisammen. ich sehe, ich gerathe boch ins Schilbern und Preisen. 3ch will nur fagen, daß das erfte Begegnen mit biesem einzigen Wesen über mein Schickfal entschied.

Auch merkte ich sofort, daß es nicht eine der plöplich aufflammenden, kurzlebigen Passionen war, wie ich sie in meinem leichtsinnigen Offiziersleben schon mehrsach durchgekostet hatte. Bisher hatte ich nie, selbst in der heftigsten Verliebtheit, an eine Verbindung fürk Leben benken können, ohne ein stilles Grauen über den Berlust meiner Freiheit zu empsinden. Sier zum ersten Mal und in der ersten Stunde wußte ich, daß es sich um mein Seelenheil handelte, daß ich mich nie wieder herr meiner selbst fühlen würde, auch wenn ich ihr ewig fern bleiben müßte.

Auch konnte ich die Ungewißheit, wie sie von mir benke, nicht lange ertragen. Ich war ziemlich verwöhnt durch leicht errungene Gunst, wo es mir darum zu thun gewesen war. Dennoch überraschte und kränkte es mich kaum, als sie mir gestand, mein Umgang sei ihr ganz angenehm, und es werde sie freuen, mich oft zu sehen. Aber ein leidenschaftliches Gesühl, wie ich es ihr entgegenbrächte, könne sie mir nicht zurückgeben, und sie denke von einer Verbindung auf Tod und Leben zu hoch, um nur so mit halbem Herzen darein zu willigen, wie in Etwas, das man so gut thun wie lassen könne.

Sie wurde mir nur noch theurer burch diese Beigerung. Aus jeder anderen hand hätte ein Korb meine Eitelkeit verwundet. Ihr gegenüber traten alle niederen und kleinen Regungen zurud, und das Beste im Mensichen wurde aufgeregt, als allein ihr ebenburtig.

Ich bachte auch nicht baran, mich nun grollend oder schmachtend zuruckzuziehen, um mich vermissen zu lassen. Nachdem der erste Schmerz verwunden war, kam es mir als eine tollkühne Anmaßung vor, daß ich mich ihr angetragen hatte. Ich glaubte diese lächer-

liche Uebereilung nicht besser wieder gut machen zu können, als indem ich ohne alle Ansprüche in ihrer Nähe blieb. Ihre Eltern machten ein lebhaftes geselliges Haus, in welchem ich nach wie vor gern gesehen wurde, da ich mich bemühte, heiter zu sein und sogar jede Regung von Eisersucht auf diesen und jenen Leidensgefährten zu unterdrücken. Meine Nächte waren freilich von schlimmen Anfällen heimgesucht, und mehr als einmal brütete ich über den schwärzesten Entschlüssen.

Nun ftellen Sie sich vor, wie mir ward, 'als ich eines Morgens eine Zeile von ihrer hand erhielt: ich möchte sie im Laufe bes Tages besuchen, sie habe mir etwas Wichtiges ju sagen.

Als ich bei ihr eintrat, traf ich sie allein. Sie kam mir in einer Bewegung entgegen, wie ich sie noch nie an ihr wahrgenommen hatte, streckte beibe Hände nach mir aus und ries: Sie leben! Gott sei Dank! — Dann erzählte sie mir, daß sie gegen Morgen einen surchtbaren Traum gehabt, wo sie mich todt, mit einer tiesen Bunde an der Stirn vor sich habe liegen sehen. Da sei plöplich ein namenloser Jammer über sie gekommen, etwas wie eine verschüttete heiße Quelle sei in ihrem Innersten aufgebrochen und habe unversiegliche Fluten durch ihre Augen ergossen. In diesem Augenblicke habe sie gefühlt, daß sie mich über Alles liebe und mir nachsterben müsse, wenn ich nie wieder zum Leben erwachte. Wie sie dann aus dem Traume

aufgefahren sei und sich besonnen habe, sei das Glück, daß sie mich nicht verloren, ihr fast verhängnisvoll geworden; denn ihr Herz habe so hestig geklopft, als ob es ihre Brust sprengen wolle, und kaum habe sie das Billet an mich zu schreiben vermocht.

Seit diesem Morgen ift jener heiße Quell nie versiegt, bis sie starb. Wenn ich jest zurückente — nein, ich darf es nicht; ich würde Ihnen als ein sonderbarer Schwärmer erscheinen, oder im besten Fall Sie mit Bekenntnissen langweilen, die Ihnen nichts Neues bieten können. Ich bin kein Poet; und selbst Dante hat das Paradies mit allem Auswand von Farben und Tönen nicht vor der Eintönigkeit retten können.

Wir freilich erlebten barin täglich etwas Neues, zumal seit unser Kind auf der Welt war. Es war ein liebenswürdiges Kind. Und doch dauerte es lange, bis ich es um seiner selbst willen lieben lernte. In den ersten Jahren war es mir nur gleichsam darum ans herz gewachsen, weil es das Kind dieser Mutter war, und gesiel mir nur insoweit, als es ihr ähnlich sah. Es war so zu sagen nur ein Reiz mehr an dieser geliebten Frau, daß sie einem solchen Kinde das Leben geschenkt hatte. Dies Alles sag' ich Ihnen nur, damit Sie wissen, wie schrankenlos die eine Leidenschaft mich ausssüllte, wie sie mit den Jahren nicht kühler und vernünstiger wurde.

Ja es war ihr sogar gelungen, eine andere Passion, ber ich von fruh an all meine freie Zeit gewibmet

batte, nach und nach zu verbrangen, daß fie fich kaum noch hie und da vorwagte. Ich war schon auf ber Cabettenschule ein eifriger Beiger gewesen, glaubte ohne Musik nicht leben zu können, und als ich dahinter tam, daß meiner Frau bas intimfte Wefen ber Musik fremd war, hatte es mich einen Augenblick geschmerzt. Was aber hatte ich nicht bald als überflüssig ober aar ftorend von mir abgethan, wenn fie keinen Antheil baran nehmen konnte! Ja, ich überredete mich ohne Mübe, bag bas Fehlen diefes Sinnes fie nur noch vollkommener machte. Ihre belle, sichere Natur, die immer mit fich felbft ins Reine tam, icheute vor ben muftischen Abgrunden, dem feelischen Zwielicht gurud, in welche die Tone uns hineinloden. Es ward ihr unbeimlich, baf fie bas Wort biefer beftridenden Rathfel nicht finden konnte, wie wenn sie dadurch in eine sittliche Collifion hineingeriffen wurde, die teine reine Lösung zulaffe. So war es nicht Unempfindlichkeit gegen diefe Belt, fondern vielmehr Ueberempfindlich. feit, was ihr gerade zum Allergewaltigften ben Zugang versperrte. Gin Volkslied, eine Tanzmelodie wußte fie burchaus zu murbigen. Gine Beethoven'iche Sombbonie that ihr web, ja konnte sie ber Berzweiflung nabe bringen.

Dagegen hatte sich ihr ganzer Kunstsinn in ihren Augen gesammelt. Sie genoß alles Sichtbare mit dem seinsten Tact, und die Linien eines Gesichts, einer Landschaft, eines Gebäudes konnte sie stundenlang betrachten. Auch war ihre hand früh geübt worden, ohne daß sie auf ihre Zeichnungen und Aquarelle Werth legte. Denn der Virtuosität ihres Schauens kam ihr Talent des Nachbildens nicht nach. Ueberdies hatte sie auf unserm Landgut in der Mark, unter ganz nüchternen Umgebungen und reizloser Staffage, wenig Gelegenheit, sich weiter auszubilden.

So ruhten — aus sehr verschiedenen Gründen — unser Beider Talente. Nur sehr selten geschah es, daß es mich förmlich wie ein physisches Bedürfniß ergriff, wieder einmal meine Geige aus dem Kasten zu holen und eins der alten Lieblingsstücke durchzuspielen. Ich that das ganz im Geheimen an irgend einer entlegenen Stelle des Baldes. Benn die Lust gebüßt war und ich sast wie ein rücksälliger Sünder wieder nach hause kam, mußten wir Beide lachen, wenn sie mir mit der Geige unterm Arm begegnete. Sie redete mir häusig zu, mich nicht an ihre Schwäche zu kehren; vielleicht könne ich sie noch davon heilen. Mir war aber mehr an der ungetrübten heiterkeit ihres Blides gelegen, als an allen Sonaten der Belt.

Etwa acht Jahre hatten wir so gelebt, fast immer für uns und nur selten durch kleinere Ausslüge und Besuche in der Hauptstadt daran erinnert, daß es noch eine Welt jenseits unseres Fichtenwäldchens gab. Da erkrankte unser Kind an den Masern und behielt davon allerlei bose Nachwehen, besonders eine Reizbarkeit des Halses, die unser Arzt gleich im Beginn

durch den Aufenthalt in weicherer Luft zu beseitigen rietb.

So entschlossen wir uns kurz, obwohl die Ernte noch im Gange war, aufzubrechen und mit unserm Liebling an ben Genfersee zu flüchten, an ben meine Frau von der Zeit her, die sie bort in einer französischen Pension verbracht, eine sehnsüchtige Erinnerung bewahrt hatte.

Wir fanden in Verner, wo bamals noch nicht die Riefenhotels bas icone Ufer unficher machten, ein allerliebstes haus gang nach unfern Bunfchen, nur eben für ein Dutend Gafte eingerichtet mitten in einem immergrunen Garten gelegen, mit ber herrlichften Aussicht über ben Gee und bie Berge bes fublichen Ufers. Im erften Stod richteten wir uns ein, in zwei geräumigen Zimmern. In bem fleineren ichlief meine Frau mit dem Kinde, das größere daneben mit einem geräumigen Balcon biente als Wohnzimmer, und Nachts murbe bort auf bem breiten Divan mein Lager aufgeschlagen. Dieselbe Wohnung im Erdgeschoffe unter uns war von einem englischen Paar in Beschlag genommen, bas uns die ersten Tage burch erbarmungslofes Spielen auf einem gang wohlklingenden Pianino beunruhigte, dann aber abreif'te und eine Stille gurudließ, bag wir und wie bie erften Menschen in diefem Paradiefe vorgekommen waren, wenn nicht bie gemeinsamen Mablzeiten in einem eleganten Speifefalden uns täglich zweimal baran erinnert hätten, daß wir noch Halbgötter neben uns batten.

Gleich am ersten Abend war ich durch eine zärtliche hinterlist meiner lieben Frau überrascht worden. Als ich ihren und des Kindes großen Kosser auspackte, den sie zu hause selbst gefüllt hatte, stieß ich ganz unten auf etwas hartes, das sich alsdald als mein Geigenksten entpuppte. Ich siel ihr um den hals, da ich ihr glückseliges Lächeln sah, daß sie dies so klug und verstohlen angestellt hatte. Wenn ich meinen Farbenksten mitgebracht habe, sagte sie, durste dein Instrument doch nicht zu hause bleiben. Ich weiß hundert Punkte hier unten am See und auf dem Wege nach Montreux, wo ich stundenlang meine Pfuschereien treiben kann, während du hier oben deine unheimlichen Geister beschwörft.

Doch kam es anders, als ich selbst in der ersten Rührung über ihre liebevolle Absicht gedacht hatte. Der Kasten blieb ungeöffnet, wohl eine Woche verging, ohne daß mich ein musikalischer Gedanke anwandelte. Ich konnte stundenlang auf dem Balcon sipen, ein Buch in der Hand, in daß ich nicht hineinblicke, nur versunken in daß erhaben-liebliche Bild, daß vor mir ausgebreitet lag. Oder ich begleitete Weib und Kind auf ihren Spaziergängen, und wenn meine Frau in den Schluchten zwischen Montreur und Veptaux sich niederließ, eine der prachtvollen Kastanien zu zeichnen, oder die weißen Häuser mit Feigen und

Weinlaub umrankt, die über den Abhängen vorschimmern, streckte ich mich im Schatten neben sie hin, plauderte mit dem Kinde, das sichtlich wieder aufblühte, und war so wunschlos in meinem Gott vergnügt, daß jener Sultan, der durch die weite Welt vergebens nach dem hemd des Glücklichen suchen ließ, bei mir endlich an den rechten Mann gekommen wäre.

Nun hatte ich sie Beibe eines Morgens allein hinauswandern lassen, um ein paar drängende Briefschulben adzutragen. Es war der schönste, stillste Tag, kein Lüstchen surchte den Spiegel des Sees, ich hatte den Tisch vor die offene Balconthüre gerückt und freute mich der tiesen Ruhe im hause, als ich plöplich in dem Zimmer unter mir das verhängnisvolle Klavier, das ich so oft verwünsicht, wieder erklingen hörte, und noch dazu so laut, daß auch die untere Balconthüre offen stehen mußte. Im ersten Aerger wollte ich wenigstens die meine schließen; aber ich hatte noch nicht zwei Minuten zugehört, so ließ ich den Thürgriff wieder sahren und trat sogar über die Schwelle hinaus, um keinen Ton zu verlieren.

Diese zehn Finger, die unten das Bach'sche Praludium aus dem wohltemperirten Clavier spielten, gehörten keiner Engländerin. Gestern Abend noch ganz spät waren neue Gäste unten eingezogen, so hatte das das Zimmermädchen berichtet: ein französischer herr und eine Dame, Bruder und Schwester. Wer von

Beiben jest musicirte, wußte ich natürlich nicht. Aber aus dem Anschlag, obwohl er fest und energisch mar. wo es erfordert wurde, rieth ich auf die Schwefter. Ich habe felten ein fo vollkommen schönes, klares und gleichsam ausgereiftes Spiel gehört; und boch mar kein Sauch fogenannter claffifcher Objectivität barin, fonbern ein fehr perfonlicher Reig; als ob die Stimme ber Spielerin mit ertonte, als ob ein warmer Athem zu mir heraufwehte Auch hätte ich meinen Ropf barauf verwetten wollen, daß die Spielerin brunett fei und boch jene grauen Augen habe, die die Spanier "grune Augen" nennen. 3ch weiß, daß dies Unfinn ift; aber es ift nicht ber einzige, beffen Sie mich schuldig finden werden, und ber barum nicht minder Macht über mich hatte, weil fich ber gefunde Menschenverftand dagegen ftraubte.

Sie wissen, daß Gounod zu diesem Präludium eine Geigenstimme hinzucomponirt hat. Die Puristen und Bach-Bedanten wollen davon nichts wissen. Sie ist aber von so einschmeichelndem Klang, daß jeder Geiger sie auswendig weiß. Es dauerte daher nicht lange, so hatte ich mein Instrument aus dem Kasten geholt, es nothbürftig gestimmt und den Bogen angesett. Und nun begann das wunderlichste Duett in zwei Stockwerken, mit einer Ruhe und Correctheit, als wäre es aufs Schönste eingeübt gewesen. Wir kamen nicht in das leiseste Schwanken; niemals war meine Violine besser bei Stimme, und das Pianino

klang fo voll und weich, als ware es über Nacht in ben mächtigften Concertflügel verwandelt worben.

Als wir zu Ende waren, trat eine Paufe ein, in welcher ich mit einigem Geraklopfen barauf wartete, ob eine andere Annäherung als durch Tone beliebt werden wurde. 3ch trat auf ben Balcon, in ber hoffnung, die Spielerin werbe auch ihrerseits sich auf ber Terrasse bliden laffen. Aber ein neues Stud, bas fie begann, apa mich alsbald ins Limmer gurud. Diesmal mar es ein Chopin'sches Impromptu, das ich genau kannte. Denn gerade, seit ich felbst nicht mehr fo viel spielen mochte, hatte ich unendlich viel Dufit gelefen, und mein Gebachtniß mar febr geubt worben. Ich griff alfo wieber zu bem Bogen und erfand mir eine biscrete Begleitung zu jener etwas baroden, aber tief leibenschaftlichen mufikalischen Confession. Dann tam etwas von Schumann an bie Reihe, und bann fo fort, mit Grazie in infinitum. Ich glaube, wir haben in Ginem Strich brei volle Stunden gespielt. Als meine Frau endlich nach hause tam, - es war die Stunde bes zweiten Frühftude - fand fie mich über und über erhipt und in Schweiß gebabet.

Sie hörte gerade noch die letten Tacte einer Beethoven'ichen Sonate, zu ber ich einfach die Oberftimme mitgegeigt hatte. Bas haft bu bir benn für ein Duett eingerichtet? fragte fie lachelnd und lachte vollends, als fie borte, daß ich meinen Partner fo wenig kannte, wie sie. Um fo beffer! fagte fie. Run 16

Benfe, Rob. XV.

hab' ich den Geigenkaften boch nicht umsonst eingepackt, und wenn ich stundenlang Kastanienstudien mache, weiß ich bich versorgt und ausgehoben.

Ich machte einen Bersuch, etwas Scherzhaftes zu erwidern. Es siel aber unglücklich aus. Die Musik hatte mich ganz wunderlich ausgeregt, und obwohl ich nie an Ahnungen geglaubt hatte, konnte ich doch ein Borgefühl von etwas Ungewöhnlichem, Unheilvollem nicht loswerden.

Am liebften mare ich vom Dejeuner weggeblieben, aber ich schämte mich boch biefer knabenhaften Regung. Und allerdings war meine Scheu, die Bekanntschaft ber Spielerin zu machen, überfluffig. Sie erschien nicht bei Tische, nur ber Bruder, ein schlanker, ernfthafter junger Frangofe, beffen haar und Gefichtsfarbe auf den erften Blid bie füdliche Abstammung erkennen ließen. In ber That erfuhren wir später, daß Arles seine Beimath mar. Doch mar fein Bater ein Elfaffer gewesen aus einer alten beutschen Familie, ein Raufmann, ben Sandelsverbindungen in jene Stadt ber ichonen Frauen geführt hatten, um dort an eins der iconften Madchen fein berg zu verlieren. Er hatte sich in der Folge dort angesiedelt und ein großes Bankhaus gegründet, fo daß fich bem Sohn, ber Neigung zur diplomatischen Carrière hatte, die Wege bazu ohne Mube öffneten. Beibe Eltern maren erft vor Rurzem geftorben, der Sohn trug noch Trauer unt fie, ichien aber auch fonft über feine Jahre verschloffen oder durch einen heimlichen Kummer bedrückt, so daß wir über ein paar hössliche Worte der Begrüßung nicht mit ihm hinauskamen. Seine Schwester, nach der meine Frau sich sosort erkundigte, sei noch von der Reise angegriffen, auch wohl von der Musik — septe er mit einem Seitenblick auf mich hinzu. Der Arzt habe sie ihr ganz verboten, aber sie könne nicht davon lassen.

Ind Frembenbuch, bas ihm nach Tische vorgelegt wurde, schrieb er einen einsachen bürgerlichen Namen ein, darunter aber ben seiner Schwester, Madame la Comtesse So und so.

Also war sie verheirathet, und vielleicht sollten wir auch ihren Mann kennen lernen. Ich weiß nicht, warum mir das unerfreulich vorkam, da ich doch die Dame selbst noch nicht einmal gesehen hatte.

In seltsamer Spannung erwartete ich den Abend. Als wir in den Speisesaal eintraten, sahen wir das Geschwisterpaar bereits auf den Pläten und gerade gegenüber. Ich war aber keinen Augenblick überrascht. Genau so, wie ich sie mir gedacht, erschien mir die junge Frau, schöne dunkle Haare, leicht geringelt und ganz einsach hinten in einen dicken Knoten gedunden, das Gesicht nicht regelmäßig gebildet, aber reizend durch die dunkle Elsenbeinsarbe und die schönen Zähne, und richtig: graue Augen, die Iris von einem dunklen Ringe eingesaft und mit leichten Goldlichtern durchschossen, unter seinen, völlig schwarzen Brauen, ganz

wie ich es mir schon aus ihrem Spiel zurechtgeträumt batte.

Auch sie war einfilbig, und wenn sie sprach, richtete sie das Wort fast nur an meine Frau. war mir nichts Neues, zu seben, daß diese sich selbst bie verschloffenften und sprodeften Bergen im Ru Als wir nach bem Effen in bas Bartchen binaustraten, über bem bie Sterne funkelten, bauerte es nicht lange, so sah ich die beiden Frauen, in ein eifriges Gefprach vertieft, neben einander figen. Dan tonnte nichts Liebenswürdigeres feben, als dies fo ungleiche Paar, das aber an Reiz und Abel ber Gestalt und des Betragens einander durchaus ebenbürtig erschien. Auch im Buchs waren fie einander gleich, nur daß meine Frau ein wenig voller und stattlicher erschien, die Fremde neben ihr fast madchenhaft schlant, aber hals und Arme, ba ich fie später im leichteren Rleide fah, von vollendeter Schonheit, fehr ahnlich ben Bilbern von Araberinnen, die ich in der Studienmappe eines Freundes gesehen. Der Bruder hatte fich gurudgezogen, ich ging einfam, meine Cigarre rauchend, auf und ab an ber niederen Bruftung der Terraffe, blickte gedankenlos über die ichimmernde Seeflache, und dann und wann flog ein abgeriffener Ton aus dem Befprach ber Frauen zu mir herüber. Das Rind schlief indeffen oben seinen ruhigen Schlaf. Es wurde jeden Abend ju Bett gebracht, ebe wir zu Tische gingen.

Sie ift ein höchft reizendes Geschöpf, fagte meine

Frau zu mir, als wir hernach in unferm Zimmer allein waren, aber noch unglücklicher, als ichon und liebenswürdig. Sic lebt ichon zwei Jahre von ihrem Manne getrennt, ber ein mauvais sujet, ein Spieler und Verschwender ift und ihre ganze Mitgift burchgebracht bat. Als fie einsah, baß fie fich an einen Unwürdigen wegegeben hatte, beftand fie barauf, zu ihren Eltern gurudgutebren. Run fannft bu benten, bag ber Tob ber Mutter, die ihren fehr geliebten Mann nicht lange au überleben vermochte, fie viel harter getroffen hat, als manche noch fo gute Tochter, die aber an ihrem Mann einen Troft hat. Sie lebt jest mit bem Bruder; ber aber, obwohl er fie vergöttert, kann fie boch nicht ewig bei fich behalten. Dann ift fie gang einsam und auf sich angewiesen, und ba fie als Ratho. likin fich nicht von ber unseligen Rette, die fie binbet, losmachen tann, fieht fie in eine hoffnungslofe Butunft. Das Alles hat fie mir, ba ich ihr eine lebhafte Theilnahme wegen ber Trauerfleidung zeigte, ohne alle Sentimentalität ergablt, mit ber Gelaffenheit einer ftarten Seele. Nur als fie bavon fprach, bag ber Graf fich auweilen bei ihr bliden laffe, um Beld von ihr au erpreffen, obwohl er keinerlei Anspruche mehr an ihr Bermogen zu machen habe, gitterte ihre Stimme, einen fo beftigen Abideu erregt ihr ichon ber bloke Gebante an biefen Glenden. Ihre Gefundheit habe unter all biesen Emotionen gelitten. Ich habe ihr versprochen, daß ich sie pflegen und hatscheln wolle, wie eine leibliche Schwester, und du hättest hören sollen, wie hübsch das klang, als ich ihr zum ersten Wal ein kleines Lachen ablockte. Das arme junge Weib! Es freut mich jest erst recht, daß deine Geige mitgereis't ist; dein Spiel sei ihr gleich beim ersten Strich so sympathisch gewesen.

Sie konnte nicht mübe werben, von der neuen Freundin zu reden. Ich neckte sie damit, daß sie sich ganz gegen ihre Art so rasch habe erobern lassen. Nimm du dich nur selbst in Acht! entgegnete sie lachend. Ich verstehe zwar die Sprache der Töne nicht, aber ich weiß, daß man sich mit ihnen noch weit intimere Geheimnisse beichten kann, als wir sie uns heut mit Worten vertraut haben.

So lange ein soliber Fußboben bazwischen ift, hat es keine Gefahr, warf ich scherzend hin. Ich wußte aber sehr gut schon an jenem ersten Abend, daß mit biesen gefährlichen grauen Augen nicht zu scherzen war.

Auch konnte ich lange nicht einschlafen. Das Thema aus dem Präludium klang mir beständig im Ohr. Um Mitternacht stand ich einmal auf, schlich in das Zimmer nebenan und betrachtete bei dem Schein des kleinen Nachtlichtes die geliebten Gesichter meiner Frau und unseres Kindes. Das wirkte, und ich hatte eine ganzruhige, traumlose Nacht. Aber mein erster Gedanke beim Auswachen war gleich wieder — die Gesahr!

Sie werden verstehen, warum ich die Sache so schwer nahm, wenn ich Ihnen sage, daß ich einer von



Denen bin, bei benen sich alle inneren Entscheibungen im Moment vollziehen, ganz ohne Zaubern und Schwanken, mit der stillen Gewaltsamkeit eines Naturgesetzes. Es ist in mancher hinsicht vortheilhaft, immer gleich zu wissen, woran man mit sich selber ist, mit seinem Geist oder herzen nicht erft lange parlamentiren zu müssen. Wie wenn ein Festungs-Commandant gar nicht in die Lage kommt, Kriegsrath halten zu müssen, weil die Uebermacht der Belagerer allzu unzweiselhaft ist. Und doch ist manchmal, wenn nur Zeit gewonnen wird, Alles gewonnen, und der Entsas schon unterwegs, der dann zu spät kommt, wenn man sich zu rasch auf Gnade und Ungnade ergeben hat.

So wäre mir vielleicht an jenem Morgen wohler gewesen und ich hätte klüger daran gethan, wenn ich die Sache nicht als ein unentrinnberes Schicksal angesehen hätte. Die Symptome waren freilich genau bieselben, wie damals, als ich mich in meine Frau so plöpklich auf Tod und Leben verliebt hatte. Aber die Lage war doch eine sehr andere. Mit Frau und Kind und um acht Jahre älter — gestehen Sie nur, daß Sie es doch unverantwortlich sinden, sich einem leidenschaftlichen Gesühl wehrlos zu überliesern, statt sich mit händen und Kügen dagegen zu wehren und alle guten Geister des hauses und eigenen herdes zu hülfe zu rusen.

Aber bas Seltsame war eben, bag ich bem, was ich bisher ausschließlich und über alles geliebt,

nicht einen Augenblick durch die neue Leidenschaft untern wurde, nicht um einen hauch kühler an mein Beib dachte, sie etwa gar fern wünschte, um jenes andere Gesicht allein vor Augen zu haben. Es war, wie wenn eine meiner herzkammern bisher leer gestanden hätte, und nun wäre sie besetzt worden; aber zwischen ihr und der benachbarten stand die Thür offen, und die beiden Bewohnerinnen vertrugen sich aufs Beste und überschritten sogar dann und wann die Schwelle, sich Besuche zu machen.

Das mag Ihnen wie eine tändelnde Phantasterei vorkommen. Es ist nur ein armseliger Bersuch, Ihnen ben allerwundersamsten Zustand zu erklären, in welchem ich mich befand; nicht gleich so völlig klar darüber, wie heute, da es Ansangs mir selbst wie ein Berrath an meinem theuren Beibe erschien und ich mir bittere Gewissenschlie machte. Bald aber beruhigte ich mich wieder, daß ich ihr ja nicht das Geringste entzog durch die seltsame Getheiltheit meines Innern, ja daß meine reine und starke Leidenschaft für sie eher neue Nahrung erhielt durch die Steigerung meines innern Lebens.

Dies Alles sage ich nur Ihnen. Tausende würden es einen Selbstbetrug oder eine krankhafte Ueberspanntheit nennen. Die Wissenschaft vom menschlichen Herzen liegt ja noch in den Windeln, so alt die Welt auch ist, und die Weisten kommen ihr Lebenlang über das ABC nicht hinaus, so erfahren sie sich auch dunken mögen.

Mir felbft, wie gesagt, war biefer Zustand neu, und ich brauchte einige Beit, um ihn zu verfteben und ihn mir felbst zu verzeihen. An jenem Morgen blieb ich wieder zu haufe - ich hatte ja gestern von all meinen Briefen keinen einzigen zu Stande gebracht. Ich will bas Duett nicht ftoren! fagte meine Frau lächelnb, als fie mit der Rleinen fortging. Aber ich rührte die Beige nicht wieder an, obwohl das Pianino unter mir mich bazu aufzufordern ichien. Freilich blieb auch die Feder uneingetunkt. Ich lag regungslos in meinem Amerifaner auf bem Balcon und lauschte hinunter. Es flang mir noch zauberhafter als geftern. Freilich hatte ich nun auch das Gesicht der Spielerin in deutlichen Umriffen vor mir, die icone bleiche Farbe ber Bangen, die fich durch keinen Wandel der Affecte veranderte, ben Mund mit ben vollen Lippen, die, ohne zu lächeln, immer ein wenig geöffnet waren, bie ichmalen blaffen Bande. Mandymal mar mir's bann, als trate meine Frau hinter die Spielerin und fabe ihr über die Schulter auf bas Blatt. Da verglich ich fie im Stillen; ich wußte nicht, welche reizender mar; fie vertrugen fich Beibe so gut neben einander, wie in meiner eigenen Empfindnng.

Als meine Frau bann nach hause kam — sie brachte eine höchst geistreiche Studie mit und das Kind bie hand voll herbstblumen —, wunderte sie sich siehr zu hören, daß ich die Geige hatte ruhen lassen. Sie schlug mir vor, ein regelmäßiges Zusammenspielen mit

ber Gräsin zu arrangiren; ich wandte dagegen ein, daß das Pianino in dem Zimmer stand, wo sie zugleich wohne und schlafe, und daß ich mich nicht entschließen könne, sie zu begleiten, wenn sie auf dem elenden Rlavier in dem gemeinsamen Salon spielen wollte. Bei Tische war noch ein wenig davon die Rede. Sie ging aber selbst nicht darauf ein, und so wurde dies Rapitel nicht wieder berührt, zumal auch ihr Bruder, der die Musik für ihre Gesundheit schädlich glaubte, kein Interesse daran hatte.

Ueberhaupt ichien es, als ob wir uns nicht naber kommen follten, ich und die schöne Gefahr. Wenn ich irgend ein Befprach mit ihr anknupfte, tam es gleich wieder ins Stoden, und fie felbft redete mich faft nie ohne bringenden Anlag an. Auf gemeinsamen Spaziergangen nahm sie den Arm meiner Frau und ging mit ihr voran, ich folgte mit dem Bruder, das Rind fprang von einem Paar zum andern und hing sich bald vertraulich an die ftille fremde Dame, die fich ihm fehr freundlich bezeigte. Manchmal gab es ein Geplauder zu Vieren, in welchem meine Frau mit ihrer lieblichen Beiterfeit hervorglanzte. Sie hatte ber Grafin guge= redet, es mit ihrem gebrochenen Deutsch zu magen, bas sie von einer alten elfässischen Amme gelernt hatte. Das gab zu ben luftigsten Scherzen und Nedereien Anlaft, die auch ben ernfthaften Bruder ein wenig aufmunterten. Er arbeitete icharf an einer ftatistischen Schrift, burch bie er eine Stelle im Ministerium bes Innern zu erlangen hoffte. Uebrigens war er der angenehmste Gesellschafter, machte meiner Frau in allen Ehren den Hof, schenkte dem Kinde Früchte und Naschwert und sang mit einer kleinen, wohlklingenden Stimme Bolkslieder aus der Provence, die einzige Art musikalischen Genusses, für die er Sinn und Talent hatte.

So hörten wir benn eines Tages mit großem Bebauern, daß eine Depesche seines Chefs ihn ganz unerwartet abgerusen habe. Noch denselben Tag mußte er abreisen, doch wollte er nichts davon hören, daß die Schwester ihn begleite. Er bat uns, ihr gleichfalls zuzureden, daß sie noch ein paar Wochen dies stille Leben in der herrlichen Luft und Umgebung fortsühren möchte, da ihr schon diese ersten acht Tage so sichtlich wohlgethan, ihr bessern Schlaf verschafft und die heftige Migrane, an der sie zuweilen litt, gemildert hätten.

Meine Frau umarmte sie lebhaft und erklärte, sie lasse sie auf keinen Fall schon jest aus ihrer Pflege. Sie habe mit ihr gewettet, es sei doch nicht unmöglich, eine leichte Röthe auf ihre sammtenen Wangen zu locken, und wenigstens vier Wochen lang wolle sie all ihre Künste ausbieten, die Wette zu gewinnen. Auch die Kleine hing sich an ihren hals und behauptete, sie würde ihr schönes Französisch wieder verlernen, wenn Tante Lucile fortginge. Ich sagte kein Wort und wagte auch nicht sie anzusehen. Als ich aber ein kurzes: Eh bien! Je reste! von ihr hörte, war mir, wie wenn eine hand, die mir die Kehle zusammengeschnürt,

mich plötlich wieder losließe. Ich versprach dem Bruder, gewissenhaft seine Stelle zu vertreten, und sah ihn, so sehr ich ihn liebgewonnen, doch mit einem gewissen Gefühl der Erleichterung abreisen, als ob er zwischen mir und seiner Schwester gestanden und das Feld mir nun freigegeben hätte.

Und boch anderte seine Abreise nicht das Gerinafte. Allerdings murbe fein Zimmer frei, in bas fie nun ihr Bett hineintragen ließ, um in bem anderen, wo bas Instrument ftand, sich wohnlicher einzurichten. Wir besuchten fie bort ab und zu, und fie tam zu uns herauf; aber von Duetten war teine Rebe. Ja, fie felbft ichien bie rechte Luft und Ausbauer zum Spielen verloren zu haben. Ich hörte sie noch zuweilen bas Bianino öffnen und diefes und jedes mir wohlbekannte Stud anfangen. Mitten barin brach fie ab, oft mit einer bofen Diffonang, wie in einer argerlichen gaune, von ber fle boch fonft völlig frei war. Man hatte benten tonnen, fie fange nur an, um meine Beige jum Ditspielen aufzufordern, und wenn ihr bies nicht glückte, fei ihr felbft bie Sache ploplich verleibet. Gin paarmal ließ ich mich wirklich verführen. Ich gerieth aber burch bas Spiel in eine fo fieberhafte Aufregung, baß ich nun meinerseits mitten in einer Passage abbrach und nachher mit einer unbeholfenen Ausrede mich befihalb entschuldigte, eine Störung vorschützend, an die fie nicht recht zu glauben schien.

In Wahrheit verhielt es sich allerdings so, wie

meine kluge Frau gesagt hatte: ich wußte, wie viel man in Tonen beichten kann, und scheute mich vor der Sunde, dieser Fremden zu verrathen, daß ich mein halbes herz an fie verloren hatte.

Meine Blicke und Worte wußte ich besser zu hüten. Auch waren wir kaum jemals länger als ein paar Augenblicke allein, da sie sich viel auf ihrem Zimmer ober der Terrasse davor aushielt, bei unsern Gängen aber in der Abendkühle meiner Frau nie von der Seite ging, so daß ich, daß Kind an der Hand führend, oft eine weite Strecke hinter den beiden Frauen blieb und mein seltsames Schicksal in mir hin und her wälzte, ohne auf dem ganzen Wege ein einziges Wort an sie zu richten.

Die Abende wurden schon länger. In dem gemeinsamen Conversationszimmer war uns nie behaglich gewesen. So sanden wir uns nach dem Diner adwechselnd in ihrer oder unserer Wohnung zusammen, die Frauen mit einer Handarbeit, plaudernd oder lesend, während ich auf dem Balcon meine Cigarre rauchte, manchmal auch aus einem Buche vorlas, da sie mich gern deutsche Berse lesen hörte. Weine Frau zeichnete sie in den verschiedensten Stellungen. Ein verlorenes Prosil, der Kopf auf die eine Schulter geneigt, gerieth besonders gut, und ich konnte es nicht genug betrachten. Ich weiß noch, wie ich bei einer dieser Sitzungen zum ersten Mal ihr Haar berührte, da ich bisher nicht einmal die Spite ihres Fingers in meiner Hand gefühlt hatte.

١

Es ging mir wie ein elektrischer Strom burch alle Nerven. Es war ein eigener Duft um fle, von einem feinen Parifer Parfum, das sie gebrauchte. Ich wußte noch lange nachher, ob sie sich in einem Raum aufgehalten, etwa in meinem Amerikaner gesessen, ober an dem Bücherschrank im Salon gestanden hatte.

Da eines Abends, als wir uns eben rüfteten, vor bem Schlafengehen sie noch auf eine Plauberstunde zu besuchen, öffnet sich plöplich unsre Thür, und wie ein Bild des Entsepens stürzt sie in unser Zimmer, schiebt den Riegel vor und sinkt in den nächsten Sessel, in einen Strom von Thränen ausdrechend, so daß sie eine ganze Weile nicht zu Worten kommen konnte. Wir waren erschroden um sie bemüht, und meiner Frau gelang es endlich, sie so weit zu beruhigen, daß sie uns in leidlicher Fassung mittheilen konnte, was vorgefallen war.

Es war Jemand, ohne anzuklopfen, bei ihr eingetreten, und als sie sich umsah, hatte er schon mitten im Zimmer gestanden, — ihr eigener Mann. Er habe sie höslich gegrüßt und nach ihrem Besinden gefragt und, als ihr kein Wort aus der Kehle kam, sich aus den Divan gesetzt und gethan, als ob er hier zu Hause wäre. Trop seiner gedämpsten Stimme und bescheibenen Haltung habe sie doch gemerkt, daß eine verhaltene Aufregung in ihm vibrire, sie sei nur vor eigener Bestürzung nicht klar darüber geworden, ob der Bein oder eine andere Ursache seinen Blidt unsicher und seine

Stimme muhfam und rauh mache. Dann habe er in gleichgültigem Tone angefangen: er wolle sie nur gleich in ben Anlaß seines Besuches einweihen; in einem Genser Spielhause sei er kahl ausgeplündert worden und sans le son. Das Dampsschiff bis hieher habe ein guter Freund für ihn bezahlt. Er verlange nun nichts weiter, als die Mittel, sich wieder aus seinem guignon herauszureißen, und Gastfreundschaft für diese Nacht. Er werde mit diesem Sopha vorlieb nehmen.

Daraushin habe sie ihm gegeben, was sie im Augenblick entbehren konnte, eine nicht unbeträchtliche Summe, ihn aber aufgefordert, sie sofort zu verlassen. — Ob sie noch Jemand erwarte? Er werde den Umständen Rechnung tragen und sie nicht geniren. Dabei habe er ihre hand zu sassen und sie nicht geniren. Dabei habe er ihre hand zu sassen gesucht und sie mit einem Lächeln betrachtet, daß ihr das Blut vor Grauen sast geronnen sei. Und da er sest entschlossen geschienen, nicht zu weichen, habe sie sich zum Schein darein gesunden und sei hinausgegangen, um angeblich einige Anordnungen für die Racht zu tressen. Nun beschwöre sie uns, ihr beizustehen, sie vor diesem Richtswürdigen zu beschüpen.

Ich wechselte einen Blick mit meiner Frau, die das arme schöne Geschöpf, das wieder in Thränen ausbrach, wie ein krankes Kind auf ihren Schooß genommen und beide Arme um ihren zitternden Leib geschlungen hatte. So verließ ich sie und stürmte die Treppe binunter.

3ch fand den Grafen eben im Begriff, in der

weichen Sophaede sich einem sanften Schlummer hinzugeben, so daß er mein Eintreten überhörte. Ich hatte alle Muße, mir daß fatale Gesicht zu betrachten, daß jene widerliche Schlafsheit zeigte, wie sie nach langer Aufregung gerade bei Spielern einzutreten pslegt. Die Lippen waren sahl, Augenlider und Nasenslügel geröthet. Uebrigens der Typus eines bel homme, der sich frühzeitig ruinirt hat, und eine tadellose Toilette.

Als er sich endlich besann, wo er war und daß ein Fremder ihm gegenüberstand, erhob er sich mit der größten Unbesangenheit und fragte, was ich wünsche-

Ich hatte ihm nur den Bunsch seiner Frau mitzutheilen: daß er ohne Berzug und ohne weiteres Aufsehen zu machen, ihr Zimmer und dies haus verlassen möge.

Und wenn er nicht wolle?

So werbe die Grafin ihr hausrecht brauchen.

Er sah mich mit einer kaltblütigen Insolenz an, bie mir selbst in diesem peinlichen Augenblick ergöplich schien.

Ob ich der hausknecht dieses hotels sei? fragte er, indem er ein Lorgnon vor das rechte Auge Klemmte.

Wie die Frau Gräfin dazu komme, gerade mich um diesen Ritterdienst zu bitten, gehe ihn Nichts an, erwiderte ich. Ich wohnte auf Nummer so und so und stünde ihm morgen zu jeder Aufklärung, die er etwa wünschen möchte, zu Dienst. Für heute würde ich mich einfach an meinen Auftrag halten und hoffte in seinem Interesse, daß er alle unnöthigen Weitläusigkeiten vermeiden wurde.

Er besann sich eine Weile, sah bald mich mit seinem unverschämten gläsernen Lächeln an, bald schien er sich in der Wohnung orientiren zu wollen. Endlich nahm er seinen hut, murmelte ein paar unverständliche Worte, indem er zugleich eine Eigarre hervorzog und sie an dem Armleuchter auf dem Tisch anzündete; dann verneigte er sich ganz verbindlich gegen mich, und mit einem: Auf morgen also! verließ er daß Limmer.

Ich schloß sogleich die offene Balconthüre und das niedere Fenster, indem ich die Läden sorgfältig befestigte. Dann ging ich wieder hinauf, den raschen Erfolg meiner Sendung zu melden, natürlich ohne des Abschiedswortes zu erwähnen. Die beiden Frauen saßen neben einander auf dem Sopha, die Gräsin starr und stumm mit einem nervösen Nachzuden ihrer Erschütterung, das erst wich, als meine Frau, die ein wenig homöopathisitrte, ihr ein paar ihrer Wundertropsen ausgedrungen hatte. Ich nahm ein Buch, in dem wir gestern gelesen hatten, und septe die Lectüre fort. Reins von uns Dreien verstand nur ein Wort von dem, was ich las.

So wurde es. Zehn, die Gräfin stand auf, umarmte meine Frau und ließ sich von mir die Treppe hinuntersühren; benn die Angst quälte sie, er möchte Debse, Nov. xv. bennoch Mittel und Wege gefunden haben, sich wieder einzuschleichen.

Sie sehen, das Feld ift rein! sagte ich lächelnd, nachdem ich in beiben Zimmern Umschau gehalten. Sie können ruhig schlasen.

Ruhig! sagte sie, indem es ihren schlanken Körper wieder durchschauerte. Ruhig! Und um welchen Preis!

— Und dann, dicht an mich hintretend: Sie haben ihn gefordert! O gewiß, er wäre nicht so rasch gegangen! Und jest — um mich Unselige —

Ich suchte fle zu beruhigen, so gut ich konnte, ich versprach ihr, nichts ohne ihr Wissen zu thun; sie aber, mit immer wachsender Angst: Denken Sie an Ihre Frau! an Ihre Tochter! D Gott, wenn ich die Ursache wäre —

Ich faßte ihre hand, sie sank mir in leibenschaftlicher Erschütterung an die Brust, ich hielt sie so umfaßt wie im Traum und fühlte ihre schlanke Gestalt in meinen Armen beben, aber ich berührte nicht einmal ihr haar mit meinen Lippen; in diesem Augenblick wich alles sehnsüchtige Berlangen dem tiesen Mitleid mit dem bedrohten jungen Leben.

Und so machte ich mich von ihr los, rief ihr noch eine heitere gute Nacht! zu und ging zu den Meinigen.

Auch meine Frau hatte ich zu beruhigen. Auch fie fürchtete, der Auftritt werde Folgen haben. Ich selbst glaubte nicht daran. Ich wußte, daß in Spielern von Profession alle anderen Triebe, selbst das standes. mäßige Ehrgefühl, völlig abgeftumpft werden. Und ich bebielt Recht.

Ich blieb ben ganzen folgenden Tag zu hause. Weder er selbst ließ sich blicken, noch schicke er irgend eine Botschaft. Die Gräsin hatte sich zu uns hinaufgeslüchtet, da sie unten in beständiger Angst vor einem Nebersall war. Nun saßen die beiden Frauen auf dem Balcon mit ihren Stickereien, scheinbar in ganz gleichgültiger Conversation, doch nur um mich im Auge zu behalten. Es wurde aber mit keinem Wort von dem gesprochen, was uns alle beschäftigte. Als der Tag ohne jedes Blutvergießen vorüber war, begleitete meine Frau unsere Freundin in ihre Wohnung; sie blieb diese Nacht bei ihr. Am solgenden Tage hörten wir, der Graf sei schon wieder in Gens, von wo er bald darauf in irgend ein rheinisches Hazardbad verschwand.

Sie werben begreifen, daß dies Intermezzo uns noch enger an einander schloß. Wir waren sast den ganzen Tag zusammen, und ich wunderte mich zuweilen, wie arglos meine Frau, die doch sonst um all meine Gedanken zu wissen pslegte, selbst ehe sie mir ganz klar geworden, dies unheilvolle Spielen mit dem Feuer geschehen ließ, ja förmlich begünstigte. Sie trug auch kein Bedenken, und unter vier Augen zu lassen, und freilich geschah mir selbst kein Gesallen damit. Ich verschanzte mich dann meist hinter einem hartnädigen Schweigen, das jedem Dritten als die äußerste Unart erschienen wäre; ja, ich versagte mir selbst das

Glud, sie anzusehen, und spielte ben Berbroffenen, Berstreuten, Bielbeschäftigten, was sie Alles hinnahm, ohne es auffallend zu finden.

Auch ihre Laune, die Anfangs gleichmäßig gewesen war, eine sanfte, hochherzige Schwermuth, wurde ungleich und änderte sich oft im handumdrehen. Sie ließ das aber nur meine Frau empfinden, die sie dann freundschaftlich schalt, oder einen Anfall von wilder Empörung gegen ihr Schickal mit schwesterlicher Güte und Geduld zu besänftigen suchte.

Unter uns sprachen wir nicht mehr von ihr. Doch begegnete ich manchmal einem seltsam fragenden Blick meines Weibes, wenn ich zufällig vom Lesen auffah, wie ein Arzt einen Schwerkranken beobachtet, neben bessen Lager er wacht.

Ich war freilich frank, noch nicht so febr, bag ich nicht nach heilmitteln gesucht hatte, boch mit immer geringerer hoffnung, eins zu finden.

Die Musik zu ber ich griff, um mich ein wenig auszutoben, goß nur Del ins Feuer. Wenn ich eine Stunde so für mich allein phantasirt hatte, sing unten bas Klavier seine Gegenrede an, so daß es kein Gespräch oder Duett wurde, aber ein Verhandeln mit einander in langen Monologen. Nur an zwei Vormittagen überließ ich mich diesem gefährlichen Labsal, bas in einen Rausch endigte. Dann versuchte ich's mit einer langen Entsernung und machte eine Kletterpartie in die Berge, die mich eine Nacht sern hielt. Da erlebte ich so recht in mir, was ich Ihnen gleich zu Ansang gesagt: die neue Leidenschaft war nicht stärker als die alte, nur ihr ebenbürtig. Ich vermiste beide geliebte Wesen mit gleicher Sehnsucht, ja ich konnte sie in meinen Gedanken nicht mehr von einander trennen, und als ich sie wiedersah, hatte ich zweimal dasselbe Herzklopfen.

Ich war aber noch nicht so weit in meiner Philosophie, daß ich dies hingenommen hätte, wie Etwas, das ganz in der Ordnung, das vernünftig sei, weil es sei, ungehörig, weil es gegen unsere Landessitten verstieß, aber nichts weniger als unsittlich, da es Niemand weh that und mich mit mir selbst nicht entzweite, vielmehr mein Inneres erst ganz ausfüllte. Nein, damals sand ich doch, es sei ein großes Unglück und könne eine Schuld werden, wenn es das Glück und die Ruhe meiner geliebten Frau untergrabe. Und so grübelte ich unablässig, wie ich mich dieser Macht wieder entziehen könnte, wäre es auch um den Preis, die Hälfte meines getheilten Gerzens abzutödten und für immer zu ersticken.

Wir hatten so etwa noch vierzehn Tage seit bem Fortgeben des Bruders neben einander hin gelebt, jeder Tag brachte etwas Neues, einen Ausslug zu Schiff, eine Wanderung zu den nächsten Dertern, immer die Frauen voran und ich mit dem Kinde hinterdrein; da kamen wir eines Nachmittags an dem Landungsplat unten im Garten zusammen, weil wir

eine Fahrt im Kahn nach Chillon vorhatten. Ich war ber erste, da ich das Boot weiter unten in Verner gemiethet hatte, von einem Schisser, der mir seinen ältesten Sohn, einen derben vierzehnjährigen Burschen, zum Rudern mitgab. Gleich darauf kam die Gräsin, in einem schwarzen Barège-Kleide, durch dessen bernes Gewebe ihre schönen Schultern und Arme vorschimmerten, eine Granatblüte im Haar, den Strohbut an den Arm gehängt. Ich hatte sie nie so schwüle. — Was thut das? erwiderte sie. Ich leide noch weit schlimmer am Leben! Wo ist Ihre Frau?

Indem kam mein Weib, da ich der Freundin eben in den Kahn geholsen hatte, kam aber ohne das Kind. Es sei nicht ganz frisch, klage über Kopsweh, sie wolle doch lieber mit ihm zu Hause bleiben; auch das Wetter sei unsicher. Sofort erhoben wir uns, um gleichfalls wieder auszusteigen. Davon wollte aber meine Frau Richts wissen. Es sei nicht ein Schatten von Gesahr und Sorge; ich wisse ja, wie es bei unserem Liebling komme und gehe, sie werde sich zu ihr sehen, ihr etwas vorzulesen, und wünsche uns eine glückliche Fahrt.

Damit entfernte sie sich schon wieder, nachdem sie bem Kahn einen Kleinen Stoß mit dem Fuß gegeben, und obwohl uns Beiden, die wir nun in die Wellen hinausglitten, nicht sehr leicht und vergnüglich zu Muth war bei diesem nothgebrungenen tête-a-tête, hatte boch Reins ben raschen Muth, es einzugesteben und fofort wieder ans Canb gurudgulenken.

3ch hatte bas zweite Paar Ruber ergriffen und bolte fo fraftig aus, als galte es eine Wettfahrt, bloß um bes Sprechens überhoben ju fein. Sie faß mir nabe gegenüber, ich fah aber nur ihre kleinen Rufe und ein Stud ihres Rleibes, ba ich die Augen eigenfinnig gefenkt bielt. Da fing fie ploplich an von meiner Frau zu reben, mir eine lange leibenschaftliche Liebeserklarung für fie zu machen. Sie fprach erft von ihrer Gute und bergensmarme, ihrem feinen Berftande, ihrem rafchen und feften Willen, jedes Wort traf das Rechte; eine förmliche Photographie ihres inneren Wefens. Dann ichilberte fie ihr Meußeres, Bug für Bug, mit ber ibealifirenben Grundlichkeit eines Berliebten, und nachdem ich lange nur batte zuhören dürfen, fragte fie, wie ich fie kennen gelernt, wie fie fich damals betragen habe. Ich erzählte nun von jener erften Beit, und mabrend ich mir Alles gurud. rief, fühlte ich mit tiefem Glud und Dant, daß fich Nichts geanbert hatte, bag mein guter Stern noch mehr gehalten, als er bamals versprach, bag felbft bie Frau, ber ich jest gegenüberfaß, baran nichts anbern tonne. Wir fprachen frangofifch. Faft mare mir bas Wort entschlüpft: Rien n'est changé; il n'y a q'un amour de plus.

Aber ich hielt an mich, ich erhob mich nur ein wenig von meinem Sit, reichte ihr bie hand und

sagte: Ich banke Ihnen, bag Sie sie so kennen und lieben.

Ihre hand lag in meiner wie eine Todtenhand.

Wir hatten uns nicht weit in den See hinausgewagt, der schon ein wenig zu gähren ansing. Sie wissen, wie rasch er aus der tiefsten Ruhe in den wildesten Aufruhr übergeht, und über den Savoyer Bergen stand ein dunkles Wolkenungethüm, auf das unser Schisserbursch von Zeit zu Zeit sachkundige Blicke warf. Als wir daher an den Felsen, auf welchem Schloß Chillon steht, ansuhren und die ersten Stoßwellen mit schmalen silbernen Kämmen gegen das Ufer branden sahen, schlug ich vor, den Rückweg zu Fuß zu machen. Sie sah mich mit einem Blick an, der sie mir plöplich zu einem unheimlichen fremden Wesen macht, aber eine noch größere Macht über mich hatte, als ihr gewöhnlicher sanster und ergebener Ausbruck.

Fürchten Sie ben Sturm?

Richt für mich, sagte ich. Auch kann ich schwimmen wie ein Fisch. Ich habe aber die Pflicht, Sie wohlbehalten wieder ans Land zu bringen.

Ich entbinde Sie von jeder Sorge um mich. Wer leiben soll, stirbt nicht. Kommen Sie! Wenden Sie ben Kahn!

Run benn, sagt' ich, vogue la galère! und hin fuhren wir mitten burch die langen heftigen Wellen, während die Luft über uns sich immer mehr versinsterte und nur die häuser von Montreux im grellen Sonnen-

ichein auf uns berabsaben. Es bonnerte leise über ben Kelkgipfeln brüben, boch fiel fein Tropfen. So wie wir ruberten, war unfer Biel in einer ftarten halben Stunde zu erreichen. Reins fprach ein Wort. Sie hatte ihren Schleier über bas halbe Geficht gezogen, fo baß ich nur ben blaffen Mund feben konnte, ber ein wenig geöffnet war und bann und wann zudte, mehr verächtlich als schmerzlich. Plotlich erhob sie sich, ftiea über bas Bankchen binweg und ging auf ben Burichen ju, ber am Steuerruber faß. Bas haben Sie vor? rief ich. — Nichts Bofes. Ich will ben Steuermann nur ein wenig ablofen. Ich verftebe mich gang gut darauf. - Ch ich dazwischen treten konnte, hatte fie bem jungen Menschen bas Steuer aus ben Banben genommen und faß auf feinem Blat. Mir mar nicht gang wohl babei; ihre Stimme Klang fo feltfam. Aber ich ließ fie gemahren, um feine Beit zu verlieren, und verdoppelte meine Anftrengung. Da fah ich nach einer turgen Zeit, daß fie bem Rahn eine Wendung gegeben batte, die ihn mitten in den bochgebenden See bineintrieb. Die garten Urme aber hatten fo viel Rraft, baß ich nicht sogleich dagegen an konnte, was ich am liebsten ftillschweigend gethan hatte. Und zugleich erkannte ich hieraus, daß es ihre volle Absicht mar. Sie fteuern falfch! rief ich ihr zu. 3ch bitte Sie um Alles in ber Belt, geben Sie bas Steuer wieder ab! Bir tommen mitten in ben Sturm.

Meinen Sie? erwiberte fie leife. Ich bente, Sie

fürchten ihn nicht? Sehen Sie nur die schönen Wellen! Sie thun auch nichts Boses, sie nehmen einen viel weicher in den Arm als die Menschen. Sehen Sie nur, sehen Sie! Kann es etwas Luftigeres geben?

Eine hohe Woge schlug über uns herein, wir waren im Augenblick bis auf die haut durchnäßt. Zugleich fuhr ein erster scharfer Blip an ber schwarzen Bergwand nieber.

Ich mochte die Ruber nicht losiassen, ich befahl dem Jungen, sich wieder and Steuer zu setzen, er zuckte die Achseln und wies nach der Gräfin, die unbekümmert um Alles, was um sie her vorging, ins Weite starrte. Wir waren dabei schon so weit vom Ufer abgekommen, daß wir die Häuser in dem grauen Gewitterzwielicht kaum noch unterscheiden konnten.

Ich mußte ein Ende machen. Ich stand auf, winkte bem Schifferburschen, meine Ruber zu sassen, und schrittschwankend und taumelnd nach dem anderen Ende des Bootes. Ihre Augen trasen mich durch den Schleier mit einem festen, drohenden Blid.

Seien Sie vernünftig! sagte ich auf Deutsch zu ihr. Ich werbe dies nicht länger dulben. Geben Sie mir das Steuer, wollen Sie? Nun benn —

Und mit einem raschen Griff warf ich meine Hände um ihre schlanken handgelenke und drückte sie so ktark, daß sie das Steuerruder sahren ließen. Ich hielt sie so einen Augenblick sest umklammert, obwohl ich ihr weh thun mußte. Sie gab keinen Laut des Schmerzes von sich, sie sah mich nur unverwandt an, mit einem Blick bes hasses oder der tiefsten Empörung, etwa eine Minute lang. Dann verwandelte sich ihr Ausdruck, der Mund zitterte, die Augen schlossen sich mit einem unsäglichen Zug des Jammers und der Berzweislung; als ich ihre hände freigab, stürzte sie mir plöplich zu Küßen, und ich hörte nichts als ein dumpses Stöhnen und die Worte: Pardonnez-moi! Je suis une folle!

Ich mußte nach dem Steuer greifen und konnte ihr nur in meiner Angft und Bestürzung zustüstern, sie solle sich zusammennehmen und wieder aufrichten. Sie that es auch, und nach wenig Augenblicken saß sie wieder auf dem Bänkchen, jest aber mir abgewandt, das Gesicht auf die Brust gesenkt. Ich richtete kein Wort mehr an sie, ich hatte alle Kraft aufzubieten, den Kahn wieder in den rechten Curs zu bringen und nun dem Lande zuzusteuern. Nur hatte die kurze Scene so heftig auf mich gewirkt, daß ich beständig den einen Gedanken in mir wälzte: welche Seligkeit es gewesen wäre, in diesem Aufruhr der Elemente sie zu umschlingen und mit ihr zu Grunde zu gehen!

Der Sturm half uns, wir kamen früher ans Land, als ich gedacht hatte. Ich sprang zuerst hinaus und wollte sie hinausheben, sie machte aber eine abwehrende Bewegung und sprang vom Bord ohne jede hülfe auf den Sand. Doch sah ich, wie sie in ihrem nassen Kleibe über und über zitterte. Ich fragte, ob ihr unwohl sei;

sie schüttelte ben Kopf. Doch nahm sie meinen Arm, als ich sie nach Sause zurückegleitete.

Meine Frau stand auf dem Balcon und rief uns ein helles Willsommen zu; sie habe große Angst ausgestanden. Sie werde hinunterkommen, der Freundin beim Umkleiden zu helsen. O nein! nein! rief die Gräsin und zog ihren Arm aus dem meinen. Ich brauche Nichts — ich danke — gute Nacht!

Damit eilte sie von mir hinweg, ohne nur einen Blick hinauszuwersen oder einen Gruß mit der winkenden hand. Ich solgte ihr langsamer in das hauß; ich sühlte mich sehr erschöpft und stieg, noch immer schwankend von der Bewegung des Kahns, die Treppe hinaus. Das Wetter war sast völlig vorüber, ein grelles Abendroth füllte unser Zimmer. Meine Frau hatte mir schon trockne Kleider zurechtgelegt, sie empsing mich mit ihrer stillen liebevollen Art und ließ mich dann allein, da ich mich von Kopf bis Fuß umzukleiden hatte. Es siel mir nicht gleich auf, daß sie einsilbig war und von dem Abenteuer unserer Fahrt nicht aussührlichen Bericht verlangte. Wein eigenes Gemüth war noch ganz von dem Erlebten eingenommen, und nur mechanisch wie im Traum wechselte ich die Kleider.

Nun erst fiel mir ein, nachzusehen, wie sich unser Kind besinde. Als ich in das andere Zimmer trat, fand ich die Kleine in einem Lehnstuhl am offenen Fenster eingeschlafen. Weine Frau flüsterte mir zu, sie habe ihr ein paar beruhigende Tropfen eingegeben, und

unter bem Borlesen sei sie eingeschlummert. Ich möchte nur allein zu Tische geben, sie selbst habe keinen Appetit und werbe sich mit einer Tasse Thee begnügen.

Also ging ich wieder, obwohl auch ich lieber von der Tasel weggeblieben wäre, da ich ihr nun allein gegenübersitzen sollte. Das aber wurde mir erspart. Auch sie blieb auf ihrem Zimmer. Ich sprach, so lange das sehr aussührliche Diner dauerte, keine zwei Worte.

Nach Tische war ich gewohnt, im Garten meine Cigarre zu rauchen. Ich trennte mich darum nicht von den Frauen, da die Gräsin unten am offenen Fenster oder auf ihrer Terrasse zu erscheinen pflegte, meine Frau aber auf dem Balcon, in der letzten Zeit immer Beide zusammen, so daß ich zu ihnen hinaufplaudern konnte. Heute blieben Balcon und Terrasse leer, und ich zog mich bald in die tieseren Partien des Gartens zurück.

Ich müßte lügen, wenn ich sagen wollte, daß ich über meinen Zustand energisch nachgedacht hätte. Ich stand ihn aus, das war Alles. Ich hatte wol ein beutliches Gefühl, es könne nicht so bleiben; irgend Etwas müsse geschehen, beschlossen, ausgesprochen werben, um nicht in dieser Schwüle zu erstiden. Wie das aber anzusangen sei, blieb mir völlig dunkel.

.. Die Cigarre war längst ausgeraucht, ich stand aber noch an der Brustwehr des kleinen Pavillons hart am See und sah über die schwärzliche Fläche hinaus, die sich jest wie ein ungeheurer metallener Spiegel im Rahmen der schwarzen Berge ausnahm. Erst als ein paar Sterne daraus hervorschimmerten, konnte ich mich entschließen, ins haus zu gehen. Zum ersten Mal kostete mich's eine leise Ueberwindung, meiner Frau ins Gesicht zu sehen.

Es war mir darum eine förmliche Wohlthat, als ich sacht an ihre Thür klopfte und statt des Herein! die gestüsterte Bitte hörte, jest nicht zu kommen, sie habe die Kleine eben zu Bett gebracht, wir wollten sie heut nicht mehr stören. Sie rief mir selbst eine Gute Nacht! zu. So war ich für heut mit meinem verstörten Gemüth allein.

Ich zündete Licht an und versuchte zu lesen. Die Buchstaben tanzten mir vor den Augen. Ich nahm die Mappe meiner Frau und betrachtete all ihre Zeichnungen Blatt für Blatt, doch als ich an die Porträtsstägen kam, schlug ich die Mappe hastig zu, als ertappte ich mich auf verbotenen Wegen. Dann saß ich lange, den Kopf in die hand gestützt, ganz unthätig vor meinem Schreibtisch und versank immer tieser in einen Abgrund von hoffnungslosen Bünschen, Schmerzen und Selbstanklagen.

Auf einmal öffnete sich leise die Thür, und meine Frau trat herein. Sie hatte schon ihr Nachthäubchen auf, war aber noch völlig angekleibet. Offenbar hatte sie sich, schon im Begriff zu Bett zu gehen, noch einmal anders besonnen.

Ihr Gesicht war etwas blaffer als sonft, ihre

schönen Augen glanzten ganz eigenthumlich, wie wenn ein kleiner Thränenschauer barüber hingegangen ware. Dazu eine leise Befangenheit, die sie um zehn Jahre jünger, fast mädchenhaft erscheinen ließ. Ich hatte nie beutlicher gefühlt, welch einen Schat ich an ihr besaß.

Ich will dich nicht lange ftören, sagte fie, aber ich möchte noch mit dir sprechen, vielleicht schlasen wir dann Beide besser. — Sie setzte sich auf einen Stuhl mit dem Rücken gegen die offene Balconthüre. — Soll ich nicht die Fenster schließen? fragt' ich. — Wozu? Es sind keine Geheimnisse, ich könnte eben so gut unter sechs Augen davon reden. Du selbst wirft dir ja Alles längst gestanden und klar gemacht haben.

Was? fragt' ich und sah an ihr vorbei in die Nacht binaus.

Nun, daß du fie liebst. Dergleichen merkt man ja balb genug. Und auch fie ist kein unerfahrenes Kind mehr. Ich möchte nur auch wissen, ob du es ihr gesagt haft, und wie sie es ausgenommen.

Ich saß wie in einer geiftigen Ohnmacht ihr gegenüber, ober wie man zuweilen bavon träumt, sich in einer feierlichen Gesellschaft zu befinden und plötzlich zu entbeden, daß man keine Kleider trägt, nur ein hemb, und vor peinlicher Beschämung vergeben möchte.

Wie fannft bu benten - ftammelte ich.

Es ift mir auch nicht ganz leicht geworben, fuhr

sie fort, mit einem wehmuthigen Lächeln. Aber es wird darum Nichts anders, weil man es anders wünschte. Ich hab' es kommen sehen und hatte Zeit gehabt, mich daran zu gewöhnen, wenn man sich an gewisse Ersahrungen überhaupt gewöhnen konnte. Das Beste ist immer noch, die Augen nicht zuzudrücken und die Lippen nicht zu verschließen unter Menschen, die sich wahrhaft lieben. Und du liebst mich ja noch, ich weiß es, trop alledem.

Ich bauke bir für bieses Wort! rief ich und wollte zu ihr hinstürzen, sie in meine Arme zu ziehen. Aber sie wehrte mir mit sanster Entschiedenheit ab.

Nein, bleib! sagte fie. Wir wollen uns ruhig aussprechen. Ich bin auch keine helbin, und bies Gespräch wird mir schwer. Aber sage mir —

Ich versicherte ihr bei meiner Mannesehre, bag tein Wort über meine Lippen gekommen sei, womit ich ben Zustand meines herzens verrathen hatte. Und nun erzählte ich ihr, was heut auf dem See sich zugetragen, bis ins Kleinste, auch Alles, was ich dabei empfunden hatte.

Mir ahnte so etwas, erwiderte sie ruhig. Sie vermied meinen Blid, und du — du hattest nicht einmal einen Gedanken übrig, zu fragen, was unser Kind mache. Es ist eine Leidenschaft, das können wir uns nicht verbergen. Du wirst mich nicht für so kleinlich halten, daß ich mich einer armseligen Eifersucht überließe, dich mit Borwürsen überhäufte oder gar eine

Scene machte, die unserer Freundin zeigte, wie weh fie mir gethan. Rann ich es bir verbenken, bag bu sie liebst, die so liebensmurdig ist, die ich selbst noch jest - fo liebe wie eine eigene Schwefter? Es überrascht mich auch nicht, ich wußte es bei bem erften Blid in dies reizende Geficht. Wenn ich tropbem nichts that, fie von uns zu entfernen, ja fie nur noch intimer an uns heranzog, war es nur, weil ich bas alte Wort immer für grundfalich gehalten habe: bie Abwesenden hatten Unrecht. Rein, fie haben ein Borrecht por allen Gegenwärtigen, unfer Berg ibealifirt fie, Liebe und Sehnsucht wachsen nur noch mit ber Entfernung. 3ch hoffte, ber erfte Zauber werbe fich verwischen und verblaffen bei häufigerem Berkehr. Nun ift es freilich ganz anders gekommen, und wie es weiter werben foll - in biefer Stunde ift es mir noch völlig dunkel.

Laß uns fort! sagte ich. Wir können heut Abend noch einpaden und morgen mit dem ersten Dampsschiff nach Lausanne. Ich verspreche dir, diese Krankheit wird aus meinem Blute schwinden, sobald ich nur die Luft gewechselt habe.

Sie ichüttelte leife ben Ropf.

Die Abwesenden behalten Recht, sagte sie. Sa, wenn es eine bloße Laune ware, du überhaupt ein leichtsinniger, leichtblütiger Mann warst und sie eine hübsche Theaterprinzessin! Aber bedenke, was alles bei ihr mitwirkt: ihr Unglud, ihre Berlassenheit, der Abel

Benfe, Rob. XV.

ihres ganzen Wesens, auch ihre Musik. Du würdest beim ersten Geigenstrich Alles wieder ausleben fühlen. Nein, liebster Freund, wir dürsen nicht sliehen, auch ich darf in deinen Augen nicht feige erscheinen. Ich bin es auch nicht. Ich weiß, daß wir zu sest verbunden sind, um durch irgend eine Macht getrennt zu werden. Aber freilich, so hochherzig bin ich nicht, daß ich auf den Alleinbesit verzichten könnte. Lieber hört' ich auf zu leben.

Wir saßen uns stumm und traurig gegenüber. Ich fühlte, daß jedes Wort, jede Bersicherung meines guten Willens eine Trivialität gewesen wäre, eine Entweihung unseres Berhältnisses, das sie so hoch und rein anschaute. Da stand sie endlich auf.

Mir ift nun viel besser, sagte sie und lächelte mit einem unsäglich schönen und tapferen Ausdruck. Mach auch du dir keine Gedanken weiter. Guter Rath kommt über Nacht. Bersprich mir nur, das Bertrauen zu mir sestzuhalten, nie zu glauben, daß du mir etwas verbergen müsselt, weil es mich kränken könnte. Nur das Berbergen würde mich kränken. Sind wir nicht Menschen, das heißt, arme Geschöpse, die nicht herren ihres herzens sind? Niemand kann gutstehen für seine Empfindungen, nur für sein handeln. Und du, das weiß ich, wirst nie etwas thun, was dich wahrhaft mit mir entzweite. Gute Nacht!

Sie reichte mir die hand; ich wollte bas herrliche Befen in meine Arme schließen, aber sie trat mit

ftillem Kopfichutteln zurud, grußte mich noch einmal mit ben Augen und verschwand in ihrem Zimmer.

Sie konnen benten, bag ich fpat jum Schlafen tam. Doch war es biesmal nicht bas Fieber einer rathlosen, heillofen Leidenschaft, was mich fo manche Nacht halbwach hatte verträumen laffen. Auf biefe brennende Wunde hatten die ftillen, klaren Worte, die ich eben gehört, einen wunderfräftigen Balfam geträufelt. 3ch fühlte mich bereits in einer Art Genesung, beren Reiz aber fo groß mar, bag ich barüber nicht einzuschlafen vermochte. Ich hatte Momente, wo ich es kaum noch begriff, wie jemals ein anderes Weib, als bies mein eigenes, Gewalt über mich hatte gewinnen können. Mehr als einmal fühlte ich bas heftigfte Berlangen, mich in ihr Zimmer zu schleichen, an ihrem Bette niederzuknieen, und wenn sie halb aufwachte, ihr eine Liebeserklärung zu machen. Aber ich mußte baran benken, wie sie mich rubig zurudgewiesen hatte, und baß ich vielleicht keinen Glauben finden murbe mit meinen warmften Betheuerungen. Darüber ichlief ich endlich ein.

Ich erwachte noch vor Sonnenaufgang. Sie wissen, baß es an jenem Ufer schon eine gute Beile Tag ist, bevor die Sonne über die Dent du Midi heraustommt. Unten im haus war auch schon Leben und Bewegung.

Nur im Zimmer nebenan rührte sich nichts. Ich bachte, sie habe gleich mir erst spat die Augen schließen können, und gönnte ihr den Morgenschlaf. Mich aber trieb es hinaus.

Ich kleibete mich leise an und schlich die Treppe hinab. Ich sehnte mich nach einem Bad im See, da mir alle Abern brannten. Wie ich hinunterkomme und an der verhängnisvollen Thüre vorbeiwill, seh' ich diese halb offen stehen, und drinnen, mitten im Zimmer auf einem Stuhl, von Koffern umringt, die schon geschlossen waren, saß sie selbst, auf dem Tisch vor ihr lag die Rechnung, deren Betrag sie eben in Gold aufgezählt hatte.

Unwillfürlich blieb ich ftehen. In bemfelben Augenblick blickte fie auf und erkannte mich. Ich trat in großer Bewegung über ihre Schwelle.

Sie sind im Begriff abzureisen, Gräfin? rief ich. Wie ist es zu biesem ploplichen Entschluß —

Mein Bruber hat mir noch gestern Abend telegraphirt, sagte sie rasch, ohne mich dabei anzusehen. Er ist in Sorge wegen des Austritts mit dem Grasen, den ich ihm nicht verschwiegen habe, er wünscht, daß ich unverzüglich nach Paris komme — er hat auch wohl Recht — es ist in jeder hinsicht das Beste —

Sie schwieg und budte sich auf ein kleines Reisetaschen, das sie auf dem Schoof hielt. Ich war an das Pianino getreten und blätterte in den Noten, die darauf lagen, nur um ein Geräusch zu machen. Wenn es so still blieb zwischen uns, schien mir's, als mußte fie das Klopfen meines Herzens hören. Und doch konnte ich kein Wort hervorbringen.

Grüßen Sie Ihre Frau! hörte ich fie weiter sagen. Es ist noch so früh — sie schläft gewiß noch — ich will sie nicht stören, um Abschied zu nehmen, — von Paris aus schreibe ich ihr — sagen Sie ihr indessen —

Sie stockte vom Neuem. Ihre Stimme klang so schüchtern und demuthig— wie sie da saß und nicht aufzubliden wagte, war sie so ganz das Bild der rührendsten Zerknirschung und Hulflosigkeit — ich konnte es nicht übers herz bringen, sie Alles allein tragen zu lassen.

Ich wandte mich rasch nach ihr um.

Bollen wir uns in der letten Stunde zu täuschen suchen? sagt' ich. Es ift großmüthig von Ihnen, aber es beschämt mich zu sehr. Ich weiß, warum Sie so plößlich uns verlassen wollen, Ihr Bruder hat damit nichts zu thun — nein, es soll keine Unwahrheit zwischen uns sein. Ich allein bin es, der Sie forttreibt. Sie wissen, daß ich Sie leidenschaftlich liebe — hören Sie mich geduldig an — ich will Ihnen ja nichts sagen, was unser Beider nicht würdig wäre. Wir alle Orei wissen Ausse von einander, darum können wir nicht zusammenbleiben. Es ist so gekommen, ohne daß irgend Einer sich Etwas vorzuwersen hätte. Sie aber haben meine Frau zu lieb, und auch mich — ich weiß ja, daß Sie mir freundlich zugethan

sind, — nun wollen Sie keine Berstörung in unser Leben bringen. Es ift Nichts anders geworden zwischen mir und meiner Frau, wir leben noch Gins im Andern wie je, aber Sie haben Recht, man soll nicht zu sehr auf ein solches Glud pochen, und auf die Länge — selbst bei dem reinsten Willen —

Ich weiß nicht, was ich noch Alles sagte. Ich sehe noch heute ihren Kopf vor mir, auf den ich beständig niederblickte, den schmalen weißen Strich zwischen dem leicht gewellten tiefschwarzen haar, den dicken einsachen Knoten mit der filbernen Nadel tief im Nacken. Auch ihre muhsam athmende Brust sah ich und die beiden kleinen hande, die über dem Letertaschen lagen und leise zitterten. Bom Gesicht sah ich Nichts.

Da wendete sie es mir plöplich zu, die Augen mit einem vollen Blid des Dankes zu mir aufgeschlagen, aber von Thränen überströmt. Lucile! rief ich und stürzte vor ihr nieder und zog mit meinen händen ihren Kopf zu mir herab. — Laß und scheiden! stammelte ich. Sie erwiderte keine Silbe. Ich drückte meine Lippen auf ihre beiden Augen, dann riß ich mich empor und sloh aus dem Jimmer.

Ich rannte aus bem haus, die nächste Straße hinunter, dann den steilen Weg nach Montreux hinauf. Auf halber höhe stand eine Bank an der Mauer, die dort einen kleinen Rebgarten einschließt. Da machte ich halt und blieb eine Weile mit geschlossenn Augen sigen in jenem dunupfen Zustande zwischen Schmerz und Genugthuung, wie er einzutreten pflegt, wenn man auf Roften eines tiefen herzensbedürfnisse seine Schuldigkeit gethan, wenn man einer verbotenen Frucht entsagt hat.

Der Morgen war sonnenloß geblieben, ein starker Föhn hatte die Savoper Berge in Duft eingesponnen, nun sing es leise an zu regnen. Als ich aussah, erblickte ich das Dampsichiss, das in Berner angelegt hatte, schon weiter in voller Fahrt nach Bevey zu. Ich strengte mich vergebens an, unter ben in Regenmäntel eingehüllten Gestalten auf dem Berdeck die Eine herauszusinden, die sich mir nun für immer entzog. Dann stand ich auf und ging langsam wieder herunter, meiner Frau zu sagen, was geschehen war.

Nur einen Augenblick mußte ich noch unten in den kleinen Salon eintreten, dessen Thür offen geblieben war. Die Spuren eines eiligen Ausbruchs waren noch nicht getilgt, zerrissene Rechnungen, zerstreute welke Blumen, auf dem Klavierstuhl ein einzelnes Blatt mit Noten, das mitten durchgerissen war. Ich nahm es in die Hand, es war das erste Blatt aus dem wohltemperirten Klavier, jenes Präludium, durch das wir uns kennen gelernt. Galeotto ku il libro —! Es war wohl eine traurige Stunde gewesen, wo sie an dem unschuldigen Blatt ihren Schmerz und Trop ausgelassen hatte. Ich nahm es zu mir und stedte es sorgsältig ein.

Dann ging ich hinauf. Noch immer kein gaut im

Schlaszimmer meiner Frau. Ich klopfte endlich leise an, und da Niemand antwortete, trat ich ein. Weber Mutter noch Kind zu sehen, die Fenster offen, hüte und Mäntel verschwunden.

Ich weiß nicht, warum es mir so unheimlich war. Nichts natürlicher, als daß sie ihren Morgenspaziergang gemacht hatten, da sie mich nicht mehr fanden. Ich rief das Zimmermädchen, sie hatte meine Frau mit dem Kinde fortgehn sehen in der Richtung nach Chillon; einen Auftrag an mich hatte sie nicht erhalten. Aber sie würden unzweiselhaft bald wiederkommen, da sich's inzwischen zu einem starken Landregen angelassen hatte.

Ich beschloß also zu warten. Aber keine halbe Stunde hielt ich es aus. Mit großen Schritten ging ich die Straße hinunter, die dem Ufer solgend zwischen Landhäusern und Beinbergsmauern nach Chillon führt. Bei jeder Windung des Wegs glaubte ich die beiden geliebten Gestalten zu erblicken. Immer eine neue Täuschung. Ich kam endlich bei dem Chillon-Inselchen an, ich fragte den Wächter auf der Brücke, ob vielleicht eine Dame mit einem Kinde ins Schloß gegangen sei. Den ganzen Morgen hatte sich außer ein paar Engländern kein Besucher blicken lassen.

Wie mir zu Muthe war bei biefem Bescheibe, will ich Ihnen nicht zu schilbern versuchen. Ich kehrte sofort wieder um und legte den Weg in der hälfte der gewöhnlichen Zeit zurück. Durchnäft, erschöpft und sieberhaft ausgeregt kam ich zu hause wieder an. Die

Beit bes Dejeuners war verstrichen, auch zu biesem hatten sie sich nicht wieder eingefunden.

Ich war im Augenblick unfähig, von Neuem aufzubrechen und ins Blaue hinein ben Flüchtigen nachzuforschen. Ihr Zimmer und das meine, ihren Schreibtisch, jedes ihrer Kästchen und Körbchen durchstöberte ich, in der Hossinung — vielmehr in der Furcht —, einen Zettel zu sinden, der mir irgend einen Winküber dies räthselhafte Verschwinden geben sollte. Nichtsfand ich. Das warf meinen Muth vollends nieder. Ich strecke mich auf das Sopha und lag wohl eine Stunde in der bittersten Noth meiner armen Seele, von den unglaublichsten Schreckgepenstern bestürmt, — ein Fegeseuer, in welchem ich reichlich für meine Sünde büste.

Endlich rüttelte ich mich gewaltsam in die höhe. Es war etwa zwei Uhr geworden, und der Regen begann sich zu verziehen. Obwohl ich an allen Gliedern wie zerschlagen war, beschloß ich doch, mich wieder aufzumachen, zunächst nach Montreur hinauf, wo sie östers gezeichnet hatte. Bielleicht hatte sie dort das Wetter überrascht, und sie hatte, des Kindes wegen, es unter einem gastfreundlichen Dach abwarten wollen. Eben war ich wieder gerüstet, da öffnet sich die Thür, und ein Mann tritt ein, in der Blouse eines Kutschers, fragt nach meinem Namen und übergiebt mir ein Billet.

Sie schrieb mir von Beven aus, woher ber Mann eben mit feinem Bagelchen gekommen war. Sie habe

am Morgen plöplich sich entschlossen, ihren alten Plan auszuführen und die Borsteherin jener Pension, in der sie als Mädchen gelebt, zu besuchen, die sie ja so dringend eingeladen. Sie bitte mich zu verzeihen, daß sie mich nicht früher benachrichtigt habe; wie daß gekommen, wolle sie mir mündlich mittheilen. Diese Nacht denke sie dort zu bleiben, daß Zimmer, daß sie damals bewohnt, stehe gerade leer, sie wolle gern einmal wieder in dem Bette schlasen, wo sie ihre Mädchenträume geträumt, und dem Kinde all die Stellen zeigen, die in ihrer Jugendzeit ihr lieb geworden. Morgen werde sie zu mir zurücksehen.

Während ich las, erzählte mir der Bote in seinem Patois ein Langes und Breites von einem Fräulein aus der Pension, das er nach Ber zu fahren habe, und wie sich's so gut getroffen, daß die fremde Dame gerade gekommen sei, als er eingespannt, so daß sie ihm den Brief habe mitgeben können; und jest musser wieder fort. Ich hörte nur mit halbem Ohr, gab ihm seinen Botenlohn und blieb nun wieder allein.

Daß es ganz zufällig so gekommen sei, konnte ich nicht glauben. Ich erkannte eine kleine Lift meiner Liebsten, mich empfinden zu lassen, was es heiße, wenn sie mir fehle. Die Abwesenden haben Recht! war ja ihre Maxime. Sie bewährte sich nur allzu grausam.

Aber ich wollte meine Buge nicht ohne Roth verlangern. Zwar erft in zwei Stunden ging wieder ein Dampfichiff. Bon ber Eisenbahn wurde bamals erft gesprochen. Immerhin war nicht viel Zeit gewonnen, wenn ich einen Wagen genommen hätte, und die langsame Bewegung hätte mich außer mir gebracht.

3ch will es furz machen. Gegen sieben Uhr tam ich in Beven an und ließ mich sofort nach jener Benfion führen. Man wies mich in ben Garten. Es war ber schönfte, klarfte Abend geworden, und obwohl bie Sonne langft hinunter mar, glanzte bie Luft boch von fo ftarter Belle, daß man im Freien noch hätte lefen können. 3ch fab icon von Beitem meine Berlorenen. bas liebe Rind lief mir mit einem Freudenschrei entgegen und fiel mir fo ungeftum um ben Sals, als ob es ahnte, wie viel mir zu Leide gethan worden sei burch biese Trennung. Langsamer, ba fie neben ber alten Directrice ging, tam mir mein Beib entgegen, aber mit bem liebevollften Gesicht und einem leichten Errothen, als ichame fie fich ein wenig, auf einer hinterlift ertappt zu fein. Gie ftellte mich ihrer würdigen Freundin vor, einem trefflichen kleinen Fraulein mit ichlohweißem Saar, hochft munteren ichwarzen Augen und einem ansehnlichen Schnurrbartchen, bas allein noch nicht weiß werben wollte. Ich mußte die Runde burch ben Garten und bas Baus machen, alle "biftorischen" Localitäten feben, zulett auch bas ichmale, fehr faubere Stubchen, mo jest auf bem Sopha noch ein Bett für bas Rind auf. geschlagen mar. Es waren gerade Ferien und bie

meisten Pensionärinnen zu Besuch bei ihren Eltern. So blieben wir, ba ich zum Essen geladen wurde, saft unter uns und plauderten sehr lustig von hundert Dingen; das, was am Morgen sich ereignet hatte, wurde mit keinem Wort erwähnt. Als ich gegen neun Uhr Abschied nahm, um in einem Hotel zu übernachten, brückte mir meine Frau herzlich die hand, mit einem Blick jedoch, der jede weitere Zärtlichkeit abwies, — ich blieb im Ungewissen, ob aus Rücksicht auf die halb klösterliche haussitte, oder aus einem anderen Grunde.

Auch grübelte ich nicht lange darüber nach. Ich war so tief ermüdet durch den schweren Tag, daß ich in meinem öben Gasthofszimmer sofort einschlief und erst von der Sonne geweckt wurde.

Bir nahmen am andern Tag ein Bägelchen, um nach Berner zuruckzufahren. Unsere kleine Tochter saß uns gegenüber, an ein Aussprechen unserer innersten Empfindungen war unterwegs nicht zu benken. Zu hause angelangt, sprang das Kind sogleich in den Garten zu einer Spielkameradin. Wir Zwei stiegen die Treppe hinauf, an der Bohnung der Freundin vorbei, die noch leer stand.

Ich habe dir Gruße zu bestellen, sagt' ich. Sie ist gestern früh fortgereis't. Bon Paris aus will sie bir schreiben.

Meine Frau sah mich mit einem reizenden, halb icouchternen, balb ichalkbaften Lächeln an.

Auch ich foll bich grußen, fagte fie, wenigftens war ber lette Banbebrud, nachbem wir uns ichon breimal umarmt hatten, gewiß fur bich beftimmt. Der Brief aus Paris wird aber ausbleiben. Wir haben über eine Correspondenz Richts ausgemacht. Ja, fuhr fie fort. da ich fie verwundert anfah, ich habe meine feinen Ohren nicht umsonft. 3ch borte gang gut, wie mein herr Gemahl feinen Morgenbesuch unten machte, und mertte an dem ungewöhnlichen Regen und Bewegen, daß die Abreise beschloffen war. Da hab' ich ihr boch noch eine Strede bas Geleit geben wollen. Warum follten wir fo ftumm und heimlich auseinanderkommen ? Satten wir benn feinbselige Gebanken gegen einander? Ich wenigstens war ihr nicht gram, baß fie bich liebenswürdig gefunden hatte, biefe Schwäche theilt fie ja mit mir, und bag ich bir fruber begegnet war, als sie, was konnte sie dafür? Ich war fogar einen Augenblick brauf und bran, ihr zum Bleiben zuzureden. Aber bas mare boch ein frevelhaftes Gerausfordern ber himmlischen Machte gewesen. Run blieb ich wenigftens bis Beven an ihrer Seite, und wir sprachen uns aus, - fo viel wir konnten, ohne die Dinge beim Namen zu nennen. Bift bu mit mir aufrieben ?

Sie hielt mir ihre hand hin. Ich faßte fie gogernb. Wenn du nur mit mir zufrieden bift! fagt' ich. Ich

fand sie so niedergeschlagen, wie wenn sie etwas gethan, was sie sich nie vergeben könnte. Es schien mir unritterlich, sie bei dem Glauben zu lassen, als hätte ich ihrer Berirrung kühl gegenübergestanden. Da hab' ich mich auch ausgesprochen, — und freilich die Dinge beim Namen genannt. Ja, im letzten Augenblick habe ich sie auf beide Augen geküßt, und sie hat es gelitten. Dies ist nun Alles, was ich auf dem Herzen hatte.

Es ift wenig — und doch gerade genug, erwiderte sie sanft. Wir wollen nun fürs Erste nicht mehr bavon sprechen.

Das geschah benn auch. Ja, nicht nur bas Sprechen von ihr unterließ ich, auch das Denken an fie verlernte ich unerwartet schnell. Es fam mir Allerlei babei ju bulfe, vor Allem, bag ich burch einen Brief meines Inspectors eilig nach hause berufen murbe, ba meine Anwesenheit auf bem Gut unentbehrlich geworben war. Wir reif'ten schon am britten Tage nach jenem Intermezzo ab. Dann fam ein früher Winter, ber viel Arbeit brachte, ba es fich um ben Unfauf eines benachbarten fleineren Gutes handelte. In all biefen Sausund Keldsorgen stand meine Frau mir mit ihrem klugen Blid und ihrer heiteren Rlarheit treu gur Seite, und wer uns fo miteinander fah, hatte nicht geahnt, bag irgend etwas in unferm mufterhaften Füreinanderleben sich geandert hatte. Und boch war es nicht ganz wie fonft.

Ein Schwert lag zwischen uns, unfichtbar, aber nicht unfühlbar.

Anfangs hatte ich es ftill hingenommen, wenn fle sich einer zärtlichen Annäherung mit sanfter Festigkeit entzog. Sie betrug sich im Uebrigen nicht kalt und fremd gegen mich, ja ihre liebevolle Sorgkalt und ihr beständiges Ausmerken auf meine Wünsche, noch ehe ich fle aussprach, steigerten sich noch. Aber eine gewisse zurüchaltung verließ sie nie. Als ich sie enblich geradezu befragte, ob meine Nähe ihr unlieb geworden sei, ob sie mich etwa gar bestrasen wolle durch das Versagen der unschuldigsten Liebkosung, schüttelte sie sehr ernst den Kopf und wurde roth wie ein junges Mädchen.

Ich weiß nicht, ob bu mich verstehen wirst, sagte sie. Es ist mir aber als wären wir nicht mehr allein, als blidte noch Jemand in unsere Intimität hinein, und du selbst, — mir ist, als sähest du zugleich mich und eine Andere an. Laß uns noch ein wenig Zeit. Wir bringen es wohl wieder dahin, unter vier Augen zu sein.

Darüber verging der Winter und ein Theil des Sommers. Der Brief aus Paris war richtig ausgeblieben. Zu meinen eigenen Aufgaben kam noch die Politik, ich hatte den Kopf voll Wahlreden und Parteiprogrammen. Wenn ich dann und wann Zeit hatte, einen Blid in mein Inneres zu thun, fand ich von meinen beiden herzkammern nur die eine bewohnt und

ausgefüllt durch die lebendigste Liebe. Die andere war leer und dumpf wie ein Gemach, das lange nicht mehr gelüftet und der Sonne geöffnet worden ist. An der Wand hing ein Bild, dessen Rahmen verstaubt, dessen Farben verblichen waren.

Ich war kaum erstaunt, daß dies so rasch geschehen konnte. In dem seltsamen zweiten Brautstand, in welchem ich mit meiner Frau lebte, war meine leidenschaftliche Natur ganz in Anspruch genommen von dem Rummer, daß ich sie mir entsremdet hatte. Aber ich wußte, daß "mit Bitten und mit Grämen und mit selbsteigner Pein" ihr nichts abzugewinnen war. Vielleicht kommt dir wieder ein Traum zu hülse, wie damals! dacht' ich. Die Wandlung geschah aber im Wachen.

Wir saßen eines Worgens einander beim Frühstüdt allein gegenüber, das Kind hatte schon seine Schulstunde beim Pfarrer. Unter den Zeitungen, die wir durchblätterten, war auch eine französische, die einer unserer Sutsnachbarn hielt und uns regelmäßig mitteilte.

Ich überflog die Spalten mechanisch. Ploplich blieb mein Auge an einem Namen haften.

Sieh, sagte ich, ba haben wir endlich die Erffarung, warum der Parifer Brief nicht geschrieben worden ift. haft du es auch gelesen?

Sie fah mich forschend an, ohne etwas zu erwidern. "Man spricht in hoffreisen viel von der Berlobung

bes Herzogs von C. mit der schönen Gräfin Lucile von \*\*\*, die bekanntlich zu den Intimen des kasserlichen Hoses gehört und deren Gatte vor drei Monaten in Monaco, nach einem bedeutenden Verlust im Spiel, ein so trauriges Ende nahm. Wie es heißt, habe die Kaiserin der Braut einen prachtvollen Schmuck — und so weiter. Ich gestehe, seste ich hinzu, daß mir seit langer Zeit keine Neuigkeit größere Freude gemacht hat. Arme Lucile! Sie hat wohl verdient, daß sie für ihre traurige Jugend kaiserlich entschädigt wurde.

Immer noch schwieg meine Frau. Dann stand sie auf, ging zu mir hin, schlang die Arme um mich und küßte mich auf beibe Augen. — Ich wußte es schon seit gestern, sagte sie. Wirst du glauben, daß ich schwach genug war, mich davor zu fürchten, wie du es aufnehmen würdest?

D Kind, sagte ich, du hast immer Gespenster gesehen. Wirst du nun endlich glauben, daß wir nur unter vier Augen sind? — —

Seit jenem Tage war nicht ein hauch mehr zwischen und, — ein Glud, das wie jedes echte Glud sich nie erschöpfte. Sie konnte zu ihrer Devise das schone Wort machen:

— Je mehr ich habe, Je mehr auch geb' ich. Beibes ift unendlich.

Und als es zu Ende ging — nach drei kurzen Jahren — wirkte es noch unabsehlich fort, wie Sehse, Nov. Av. l

alles wahrhaft Bollendete. Aber davon wollen wir schweigen.

Er ftand auf. Es ichlug eben Gins.

Ich habe Sie so lange aufgehalten, sagte er. Run will ich Sie auf dem kurzesten Wege bis an Ihr Haus bringen. Sie werden sonst zum Dank für die Geduld, mit der Sie meine lange wunderliche Geschichte mit angehört haben, noch gründlich naß.

In der That fingen die Bolten an, fich in einen leichten warmen Regen aufzulöfen.

Und haben Sie nie mehr erfahren, wie es ber Gräfin ergangen ift? fragt' ich. Ich gestehe, daß ihr so rasches Eingehen einer neuen Berbindung mich doch seltsam berührt. Bielleicht war es nur der Bunsch, mit allerlei hoffnungslosen Bunschen abzuschließen.

O, sagte er, Sie thun ihr Unrecht. Es ging noch seltsam damit zu. Ich habe Aehnliches gedacht, aber es ihr seierlich abbitten müssen. Sie wissen, daß ich, ein einsamer Mensch geworden war, an keinem Ort Ruhe hatte. Meine Güter hatte ich verpachtet, unsere Tochter nach Beven zu jener tresslichen Dame gebracht, die ihrer Mutter eine so treue Freundin gewesen war. Man wollte mich oft damit trösten, daß ich in dem Kinde ein leibhaftes Ebenbild der Berlorenen besähe. Es ging mir aber seltsam. Ich konnte nicht ohne Schmerz mit ansehen, daß sie körperlich

ihrer Mutter immer ähnlicher wurde, während ihr geistiges Wesen kaum einen Zug von ihr hatte. Sie war völlig mir selber nachgeartet, auch die Musik batte sie von mir. Aber es machte mich nicht glücklich, ja es schärfte meinen Schmerz, und ich habe mich erst spät überwinden können, das mancherlei Gute und Liebenswürdige, was sie besaß, anzuerkennen und zu genießen.

Nur in steter Bewegung, von Ort zu Ort reisend, konnte ich die Unruhe in mir beschwichtigen. Ich hatte mich so schon ein paar Jahr hingehalten, ein heimathund freudloser Mensch, dachte immer von Zeit zu Zeit daran, daß es meine Pflicht wäre, mir irgend eine Wirksamkeit zu schaffen, und war endlich an die Grenze der Dreißiger vorgerückt. Daß ich allen Bemühungen guter Freunde und besonders weiser Freundinnen, mich zu einer zweiten She zu bewegen, immer nur ein Achselzucken entgegensepte, brauche ich kaum zu sagen.

So kam es an einem Herbsttage, daß ich sehr widerwillig meinen Aufenthalt in der Schweiz abbrechen mußte, um einmal auf meinen Gütern nach dem Rechten zu sehen, da ein neuer Pächter eintreten sollte. Ich war ein paar Wochen droben in Engelberg gewesen und fuhr nun am schönsten, sonnigsten Tage die herrliche Straße hinunter nach Stansstad, um über den See nach Luzern zu schiffen.

Auf halbem Wege liegt ein freundlicher Ort unter prachtvollen Aufbäumen, wo die Wagen, die vom Thal herauftommen, eine Biertelftunde zu raften pflegen, bamit die Pferde verschnausen. Als ich die ersten Häuser erreichte, sah ich einen Zweispänner eben an dem Wirthshause anhalten und zwei Damen heraussteigen. Die eine Gestalt, ganz in Schwarz, siel mir auf durch die Leichtigkeit ihrer Bewegungen. Sie war schon in der Thur des Hauses verschwunden, als es mir hell in der Erinnerung aufging, wer sich so zu bewegen psiegte. Gine leise Beklommenheit übersiel mich. Ich war aber sosore entschlossen, vorbeizusahren und keine weitere Bestätigung meiner Ahnung herbeizusühren.

Wie aber mein leichter offener Wagen an dem Wirthshaus vorüberrollte, sah aus einem der oberen Fenster ein Gesicht — nur allzu wohlbekannt!

Auch fie hatte mich erkannt, ich sah es an der schreckhaften Bewegung, mit der sie zurückluhr, wie wenn plöhlich ein Schatten aus einer lang begradenen Zeit vor ihr austauchte. Im nächsten Augenblick hatte sie sich so weit gesaßt, daß sie mit einem leisen Neigen des Kopfes zu mir hinuntergrüßen konnte. Da war nichts zu machen; ich mußte halten lassen und zu ihr hinauseilen.

Sie trat mir ganz unverändert entgegen, ihre Schönheit war nur noch erhöht durch etwas mehr Fülle, ihre Bangen, die die Farbe des Elfenbeins hatten, mit einer leichten Röthe übergoffen durch die Aufregung dieses Wiedersehens.

Sie nahm meine hand in ihre beiben und brūdte sie zutraulich wie einem alten Freunde. Ich weiß von Ihnen Alles, sagte sie. Ich habe mit Ihnen getrauert, und wie tief! — auch wenn Sie Nichts davon erfuhren. Ich versuchte ein paar Mal zu schreiben die Worte versagten mir immer.

Ich konnte ihr Anfangs Nichts erwidern, ich fühlte mit zu großer Beftürzung, daß ihre Gewalt über mich so stark war, wie am ersten Tage. Der Ton ihrer Stimme, der dunkle, zuweilen leidenschaftlich aufflammende Blid, die schönen Lippen, die daß Lächeln verlernt zu haben schienen, — der ganze Zauber von damals war wieder lebendig geworden. Wir gingen in dem langen, leeren Gastzimmer auf und ab, ihre Begleiterin ließ sich nicht bliden. Ich hatte Mühe, eine leidlich unbefangene Haltung zu bewahren.

Statt aller persönlichen Dinge fragte ich nach ihrer Reise und erfuhr, daß sie in Engelberg ein paar Wochen zubringen wolle, ihre Nerven seien angegriffen, sie leide an Schlaslosigkeit. Dann werde ihr Bruder sie abholen, da sie beschlossen habe, ihn nach Madrid auf seinen Gesandtschaftsposten zu begleiten.

Und Ihr herr Gemahl? fuhr mir in ber Zerstreutheit heraus.

Sie fah mich befrembet, faft vorwurfsvoll an.

Er ift seit Jahren nicht mehr unter ben Lebenben, sagte sie tonlos. Ich dachte, Sie wüßten es. Stand es nicht in allen Zeitungen mit ben traurigen Umftänden, unter benen er damals in Monaco selbst ben Tob suchte?

Gewiß, erwiderte ich. Aber ich las auch von einer neuen Berbindung —

Es war ein thörichtes Gerücht, sagte sie und starrte büster zu Boben. Ich würde nie meinen Bruder verlassen, um unter den Komödianten des zweiten Kaiserreichs eine Rolle zu spielen. haben Sie das im Ernst mir zutrauen können?

Ich blieb ihr die Antwort schuldig. In mir tobte ein Aufruhr, der all meine Gedanken verschlang. Sie war frei — und ich — war ich denn noch gebunden? Wie kam es nur, daß ihre Macht über mich in demfelben Augenblicke erlosch, wo ich mich ihr unbedenklich hätte überlassen durfen? Ich bas schien, so heiß begehrte Wesen neben mir, und es schien, als dürfe ich nur die Arme ausstrecken, um es mir zuzueignen, und die Arme hingen mir bleischwer am Leibe. Waren wir wirklich nicht unter vier Augen? Lag jest ein Schwert zwischen uns, wie damals zwischen mir und meiner geliebten Frau?

Während wir so schweigend neben einander am Fenster standen und in die herrliche Thalschlucht hinaussahen, wurde es immer ruhiger und klarer in mir. Ich empfand ganz scharf und nicht ohne Schmerz, daß ich jest erst unsittlich handeln wurde, wenn ich die hälfte meines herzens ihr wieder einräumte. Denken Sie nur, wie wunderlich: immer klang mir das Wort im Ohr "sie schlief, damit wir uns freuten" — und während ich das warme Leben mit allem Zauber neben mir athmen fühlte, überlief mich ein kalter Schauer, als ob eine Todte neben mir stünde, eine Vergangen-

heit, die machtiger fei, als die warmblütigste Gegenwart.

Die Abwesende soute Recht behalten.

Sie mußte empfinden, wie mir zu Muthe war. Auch fie wurde einfilbig, und ich sah nur, wie ihre Brust heftig arbeitete. Sie fragte nach meiner Tochter, aber was ich antwortete, schien sie nicht mehr zu hören. Ein heißes Mitleiben überkam mich, als ich sie so von der Seite betrachtete, das schöne, edle, unglückliche Geschöpf, das noch ein so langes Leben vor sich hatte und so wenig hoffnung auf Lebensfreuben. War es eine thörichte Gespensterfurcht, die mich abhielt, sie jest in meine Arme zu schließen? Glauben Sie, daß es mir doch noch geglückt wäre, mit ihr glücklich zu werden? Wer kann wissen, was die Jahre aus ihm machen würden! Damals aber wäre es eine Lüge gewesen und ein Verbrechen.

Die Gesellschafterin kam mit einem Glase Milch, Lucile trank nur einen Tropfen und gab das Glas zurud mit der Miene des Widerwillens. Ich habe keinen Durst mehr, sagte sie. Ist der Wagen bereit?

Ich bot ihr ben Arm, fie hinunterzuführen. Auf ber Treppe blieb fie einen Augenblid fteben.

Muficiren Sie noch viel? fragte fie.

Ich habe die Geige nicht wieder angerührt, seit ich ein einsamer Mensch geworden bin, erwiderte ich. Musit ist nur ein Glück, wenn man heiter ist und gefellig. In der Ginfamfeit regt fie alle begrabenen Schmerzen wieder auf.

Ja wohl, sagte sie, das thut sie, aber man ist ihr dankbar dafür. Es giebt Menschen, die so arm sind, daß ihr einziger Besit in alten Schmerzen besteht, ohne die sie nicht mehr leben möchten. Sie erinnern daran, daß es eine Zeit gab, wo man noch ein lebendiges herz hatte; denn nur ein lebendiges herz kann Qualen empsinden. Sie haben doch noch Viel vor mir voraus, daß Sie diese Wahrheit nicht selbst an sich erlebt haben.

Ich fühlte ihre hand auf meinem Arme gittern. Lucile! — rief ich leise und drückte ihren Arm an mich. Wer weiß, was noch geschehen wäre, wenn sie nicht mit einem plöplich auflodernden Stolz sich mir entzogen hätte und die lepten Stufen allein hinuntergeeilt wäre. Ehe ich ihr helsen konnte, saß sie schon im Wagen.

Leben Sie wohl und grußen Sie mir Ihre Tochter! Und — nein! Ich wollte sagen Au revoir! Wir werben uns schwerlich je wieder begegnen.

Sie reichte mir die hand zum Wagen hinaus, mit einem Blid, der mir weh that, da er zu fragen schien, ob auch ich weder hoffnung noch Wunsch hegte, sie jemals wiederzusehen. Ich blieb stumm. Ich neigte mich auf die schmale weiße hand herab und küßte sie. Dann zogen die Pferde an, und ich stand allein auf ber sonnigen Straße, die ihr Schleier, der im frischen Bergwind slatterte, meinen Bliden entschwunden war.

.),

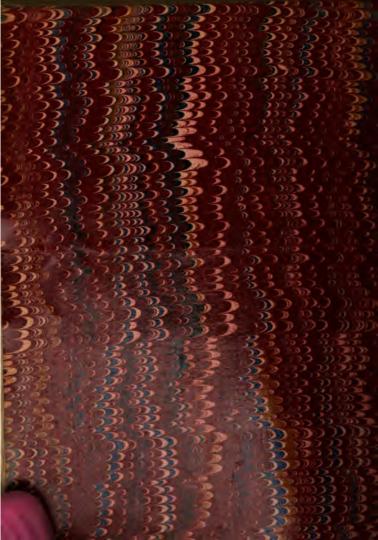

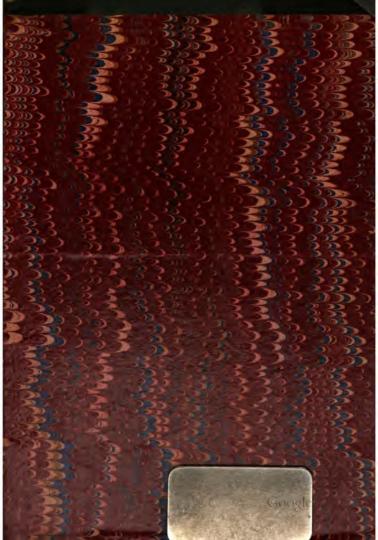

